# 11 318 (Finch)





## Erinnerungen

n o. o

Friedrich von Matthiffon.

Dritter Theil.

Reuefte Musgabe.

Bien 1815. In Commission ben Alone Doll.



### Erinnerungen

Don

Friedrich von Matthiffon.

Dritter Theil.

#### XIII.

## Fragmente

a u s

Zagebüchern und Briefen.

Erfte Ubtheilung.

#### Duffeldorf, September 1786.

Durch Ifflan be berrliche Darftellungen, im Bereine mit Bod, Beil und Bed, burd bie Gottergestalten im Caale ber Bopsabguffe, burch wieberbobite Ballfahrten ju Fratrels Cornelia am Afdenfruge bes Pompejus, in ber Bemablbegallerie, und vielleicht auch burch manches gaftfreundschaftliche Onmpofium, woben bie Gragien bes Gofrates ben Beder frangten, wart meine Abreife von Dann= beim um acht volle Tage über ben bestimmten Termin binausgerudt. Doch am Enbe behauptete bie Rothwendigkeit ibr altes Defpotenrecht, und lief mid, gerabe an bem Morgen, wo ber Theaterzettel Beren Iffland als Frang Moor ankundigte, burd einen phlegmatifden Cobnfutider von murris fder Schweigfamfeit nach Oggersbeim, wobin eine der iconiten Pappelalleen Deutschlands führt, folafrig forticauteln.

Die Churfürstinn war in ber That febr mohl berathen, ba fie biefen heitern und reinlichen Ort ju ihrer gewöhnlichen Refiben; mahlte. Gie lebt hier ohne Prunk und Geräufch. Undachtsübungen machen ihr Sauptgeschäft, und Mitglieder bes Rirchenstanbes ihren Sauptumgang aus. Bor allen andern soll es einigen Erjesuiten gelungen fenn, sich ihr als Gen

wissensbirectoren unentbehrlich ju machen. Die Gesichtszüge dieser Dame haben, nach alten Portrats
zu urtheilen, mit den Gesichtszügen der mediceischen
Catharina die auffallendste Ahnlichkeit. Doch streis
tet die öffentliche Meinung, zum Verdruß aller Apos
stel der Physiognomik, mit entschiedenem Bortheile,
gegen die Ahnlichkeit der Charakterzüge dieser zwey
hoben Personen. Die Hofcapelle zu Oggersheim
macht ihrem Rufe, eines von den sehlersrepesten Ars
chitekturwerken der Pfalz zu sepn, alle nur mögliche
Ehre. Mag der Kunstgeweihte das zierliche Gebäude
mit vitruvischer Lampe beleuchten; mir Laien wurde
dadurch das lebhafte Vergnügen zu Theil, welches
immer aus dem Unschauen reiner Formen und richtis
ger Proportionen entspringt.

In dem freundlichen und gewerbfamen Ctabt= den Frankenthal ward ich von ber Borfteberinn einer bafelbit organifirten Bilbungsanftalt fur Frauengimmer, Madame Bertrand aus Reufchatel, mit zuvorkommender Urtigfeit aufgenommen. batte bie Gute, mich mit ben wefentlichften Ginrich= tungen bes Inflituts befannt ju machen. Der furgen Dauer meines Befuches ungeachtet, marb es mir bennoch nicht ichmer, mehrere Buge und Bemerfun= gen aufzufaffen, bie mir volltommen binreichenb fcbienen, ben größten Theil ber argerlichen Gerüchte gu miberlegen , die man, feit einigen Monathen , jur Berabwurdigung biefer Unftalt, recht mit Boblgefal. Ien ju verbreiten fucht. Madame Bertrand gleicht in feinem Betrachte ber gramlichen und icheltfüchtigen Abtiffinn eines Monnentlofters, welche zwen junge

Berren von Stanbe ju Mannheim in gabfreicher Gefellichaft aus ihr machen wollten : und ibre Dfle= getochter, die ein Dritter, unter ber Jammergeftalt junger Rovigen, todtenbleich und abgezehrt umberfcbleichen ließ, find jo gang bas Wegentheil von dies fem traurigen Bilbe, bag es mir in ber That unbegreiflich vortam, wie man bie Stirn baben tonne, bergleichen grobtornige Impertinengen mit bem guversichtlichen Zone ber Babrhaftigfeit unter Die Leute ju bringen. Bald murde burch einen glaubmurbigen Mund mir tas Rathfel gelost. Jene bren Cavaliere, juchtlofe Buftlinge von festbegrundetem Rufe, tries ben ihren perfiffirenden Unfug als grollende Liebesritter. Bergeblich batten fie alle Aniffe bes frangofis fchen Luftspiels aufgebothen, um fich ben eingekerkerten Pringeffinnen fdriftlich ober mundlich gu Unbethern, Bertheidigern ober Befregern angutragen. Best nun mußten fie ihrer gedemuthigten Gitelfeit feinen beffern Rath, als in Ochmab: und Gpottreden gegen ben fogenannten Dabchengwinger Frantenthal mit dem Bater ber Lugen felbit gu metteifern. Mus Diefer unlautern Quelle floß auch bie fcandalofe Dabr von bem bilofconen Grafen, ber im ftrengften Incognito bas Perruckenmachermetier erlernt baben follte , um fich als Saarfrausler in bas Paradies Mahomeds einzustehlen. Wenn diefe ergromanbaft flingende Gage bier und ba vielleicht einigen Glauben fand, fo mag bas wohl allein auf bem fatalen Umftande beruben, bag bie Direction bes Inffitute ben luftigen Frifeurgefellen ben Butritt jur Toilette ber jungen Damen verftattete. Unftreitig

lieferte biefer, in jeber Sinfict unverantwortliche Berftog ben Grundftoff ju ben ehrenrubrigen Plauberepen über ein, von fo manden Geiten achtungs= werthes Erziehungsbaus. Man fennt ja bie glatte Gewandtheit folder Pudergeifter, bie fich burd 3mis fcentrageren und Pofibothencommiffionen gewöhnlich ju einem ungleich beffern Golbe ju verhelfen miffen, als burd Ramm'und Odere. Mabame Bertrant verbindet mit einem murdevollen Unftanbe ein ficheres und feftes Benehmen. Gie lebt einzig ihrem fcb= nen Birtungstreife, fur ben fie geboren ju fenn fcheint. Giebt man fie in ber Mitte ibrer Eleven, fo fiebt man eine gute Mutter unter guten Rinbern. Jeber Musbruck in den blubenden Befichtern der Dabchen verfündiget Lebenstuft und Frobfinn. 3ch mar, wie ber gute Dorfprediger von Bachefielb, immer ein größerer Bewunderer von glüdlichen Menfchenphyfiognomien, als von raren Ochneckenbaufern. Da ber größte Theil ber Eleven abelichen Befdlechtern anges bort, fo mar ber biefige Bilbungeplan mehr auf das große Bettleben als auf die befdrantte Bauslichfeit ju berechnen. Es liegt folglich in der Matur ber Gade, baf nachft ber frangofifchen Gprache im Beich= nen, Sticken, Clavieripielen, Gingen und Sangen rafdere und weitere Kortidritte gemacht werben, als nachft bem Religionsunterrichte in ber Geographie, Befoichte, Maturmiffenschaft, Urithmetit, Mabteren und Birthichaftstunde. Wie Diana unter ben Jagenomphen , glangte bier unter ben Schulgefahrtinnen, burd Ochonbeit und Gragie, ein Fraulein von Berlichingen bervor. Dit Boblgefallen borte fie an,

was ich jum Preise ihres berühmten Uhnherrn mit ber eifernen Sand vorbrachte, und war von ihrer Seite unerschöpslich in Lobsprüchen jur Stre meines biedern Freundes Bod, ber, ihrem Urtheile nach, ben edeln Ritter gang im Geiste seines überkräftigen Zeitalters auf ber Bühne darstellte. Hattest du, liebliches Rosenkind, sprach ich zu mir selbst, ftatt des Bruders Martin, ihm die eiserne Rechte gedrückt, gewiß Puls und Wärme waren hineingetreten und man hatte dir, als einer heiligen Wunderthaterinn, Capellen und Undachtsbilder geweiht!

wurde mir burch bie perfonliche Befanntichaft mit bem trefflichen Siftoriographen ber Schweig ein wichtiger und unvergeflicher Drt. Den berglichen Empfang, wodurch Johannes Muller mich erfreute, mar ich wohl hauptfachlich meis nem zwen Monathe fruber gefdloffenen Freundichafte. bunde mit Carl von Bonfetten aus Bern foulbig, beffen mobitbatiger Ginfluß auf fein litera= rifches und burgerliches leben ber edle Maller mit bem lebhafteften Dankgefühle anerkennt. Ochwerlich batte bas Wefdick einen anziehenbern Berührungspunct mablen fonnen. Der talentvolle und bochbergige Freund begeifterte lange Beit unfer Gefprach, fo wie bie Ergablung von abentenerlichen Ulpenreifen, bie mit ibm waren unternommen worten. Barme Theilnahme fchenkte Müller ber Gefchichte meines erften Bufammentreffens mit Bonftetten, bas wegen bes feingesponnenen Schicksalsfabens, ber es leitete, nach feiner Meinung, ben benfmurbigen Ereigniffen eines Menichenlebens bengegablt werden muß.

Bonfetten hatte einen jungen Berwandten aus der Schweiz nach Colmar geführt, um ihn ber Militärschule Pfeffels zu übergeben. Schon lange geborte die personliche Bekanntschaft mit der Dichter rinn von Rosaliens Briefen und der Freundinn von Julie Bondeli, zu seinen Lieblingswünschen. Er folgte also dem Laufe des Rheins bis nach Speyer, wo die eble Sophie von la Roche den willkommenen Fremden aufnahm, wie die beste Mutter, nach vieljähriger Ubwesenheit, den in's Baterhaus wiederkehrenden Sohn aufnehmen wurde, der lies benswürdig und geiftvoll ware, wie Bonstetten.

Gopbien fdien ber nabe Befuch eines Mipenbemobners gegbnet zu baben : benn fie batte bas Rimmer, welches man unter biefem gaftfreundlichen Das de gewöhnlich besuchenden Freunden und Befannten jur Bohnung anwies, burd bie Ochweigerprofpecte Aberli's, womit es furg juvor ausgeschmudt mur= de, ben Enteln Telle und Bintelriede gleichfam jugeeignet ober ju leben gegeben. Bier wollte ber Freund, mas er noch von Stalien aus gewohnt war, nat bem Mittageffen einige Minuten Giefte balten. Dem Ginfolummern icon gang nabe, wird er in ber balb offenen Ochublade bes vor bem Gofa ftebenben Arbeitetisches eines mit Berfen befdriebenen Seftes gewahr. Bang mechanisch greift er bar= nach und geret es bervor. Das Manufcript, meldes ber Bufall ibm vor bie Mugen brachte, war bie Elegie in ben Ruinen bes alten Bergichloffes, wovon ich Cophie von la Roche diefe Copie mitgetheilt, um ihr Uribeil darüber ju erfahren. Bonftetten

munichte ben Berfaffer von Ungenicht ju feben, tam nach Beibelberg, und fo erfannten fich unfere Bergen, unter ben boben Caftanienwipfeln an ber fconen Quelle bes Bolfsbrunnens. Debrere Tage blieben wir benfammen, und jeder Stundenfclag verdoppelte das Begludende der Borftellung , die Gottinn von Untium werbe baju mitwirten , bald unfere Schicksale fester ju vertnupfen , oder inniger gu verfcmelgen. Wirklich jog fie auch ein gunftiges Loos für Bonftetten, wenige Tage nach feiner Bieber= ankunft in Bern. Die Bermaltung ber fconen Land: vogten von Mn on mar ibm auf fechs Jahre, burch die bergebrachte Rugelung , jugefallen. Dringend lub er mich nun ein, eine fo weite Strede burch bas Erbenleben, als Pargen und Katum vergonnen murden, Sand in Sand mit ibm ju mandeln, und fein Saus ju betrachten, als batte meine Biege barin geftan= ben. 3h follte bort nur ber Freundschaft und ben Mufen angeboren und von jeder geisterdruckenden Gorge des Ulltagelebens befrent bleiben. Doch aber ift manche Ochwierigfeit auf die Gette ju raumen, folog ich die Relation, und mehr als ein Sinderniß ju betampfen, ebe es mir vergonnt fenn wird, ben vom Befdick fo inbrunftig erflebten Bug nach bem Lande der Berbeigung angutreten.

Mit ber iconen Begeisterung eines bantbaren Bergens ichilberte mir bagegen Müller bie golbenen Lage bes Aufenthaltes ben Bonftetten, und erstärte biefen unvergleichlichen Freund, nach Bater und Mutter, für ben thätigften und großmüthigsten Beforberer feines burgerlichen Bohls. Bonftettens

liberaler Borforge war er die Mittel fouldig, wos burch es ihm allein möglich wurde, die Fesseln bes Kathederzwanges abzustreifen, ohne sich in ökonomis sche Berlegenheiten zu verwickeln.

Muf des Freundes Candfige ju Baleires, nicht fern von den romantifchen Ufern ber milbbraufenben Orbe, ward er nun mit allen Gerechtsamen eines Beren vom Saufe formlich inftallirt, und bas Rleis nod, wonach er fo lange vergeblich rang, ungefahrbete Muge, mar nun gefunden. Sier bob fein Genius, auf ben Ablerefittigen ber Frenheit, mit erneueter Jugendfraft , fich ju machtigeren glugen em= por, und die erften Bucher ber Wefchichten fcweiges rifcher Eidegenoffenschaft traten an bas Licht. Mun fprach Muller mit glubendem Enthufiasmus noch von feinen Befuden in Bonnets prachtiger Billa au Genthob unweit Genf, und pries befonders ben zuvoreilenden Gifer bes berühmten Palingenefis ften , womit er jungen Freunden auf ben Wegen gur Bahrheit und Beibheit vaterlich bie Sand biethet. Muller erflarte jene Manner für Lieblinge ber Bor= febung, benen os im Junglingsalter fo gut geworben mar, mit unbefang nem Beifte und lauterem Bergen ju Bonnets Sugen ju figen. Er felbft ges borte jum Birtel ber wenigen Musermablten, und batte biefen Borgug fur fein Orbenszeichen ber gefammten Raifer = und Ronigswelt bingegeben.

Unter folden Gefprachen waren wir lange im Garten bes Lufifoloffes Favorite umbergefreutt, als Muller mit einem Blide gegen Beften lebhaft ausrief: "Gefdwind fort von bier! Der Tag neigt sich, und auf jede Beise muffen wir noch vor Sonnenuntergang im Carthäuserkloiter ankommen!" Überrascht durch das Rathselbafte dieser plöglichen Aufforberung, sprach ich zu meinem Begleiter: "Aber wie
können Sie es doch über Ihr gutes herz bringen,
gerade im schönsten Momente der Tageszeit, mich
aus Gottes freper Natur in die traurigsten aller
Mönchszellen zu locken? Es ist mir heute schlechterdings um kein Memento mori zu thun, und
ich wurde, mit Ihrer Erlaubniß, lieber bis nach
Connenuntergang hier bleiben!" "Sie werden mit
mir zufrieden senn!" war die laconische Antwort, und
so ging es dem Kloster mit verdoppeltem Schritte entgegen.

Er hatte mich nicht getäuscht. Das Ende lobte ben Meifter. Die Pforte bes Bobnfiges lautlofer Bugung und verfcmachtender Gelbitübermindung that fic auf. Wir manbelten burch bie bammernben Sollen bes Rreutganges. Sinter vergitterten gothis fchen Bogen erfdienen bie Grabbugel ber Tobten. Ihre noch lebenden Mitbruder mußten entweder gange Schwarmer ober halbe Berrudte fenn, wenn fie nicht mit beißer Gebnfucht ben biefen Denkmablern ber emigen Befrepung vorübergeben ober vielmehr ben Beift bes Raifers Jofeph befdmoren wollten, ibnen möglichft bald einen Erlofer ju erweden. Treppauf gelangten wir nun inden Corridor ber Uberrafdung, wie auf ber Stelle diefer lange Bogen= gang von mir getauft murbe. Muller öffnete einen Renfterflugel, gab mir einen freundlichen Bint binaus ju bliden, und überließ mich nun mit bedeutungs-

vollem Ochweigen gang ben gewaltigen und erfcutternben Eindrucken, welche die Erfdeinung einer Bauberfcene, worauf bie Ginne gar nicht vorbereitet waren, jeves Dabl begleiten. Berflart vom lieblich. ften Lichte, bas ber Simmel auf die Erde niederftrab: Ien tann, lag ju unferen gugen die paradiefifche Banbichaft ausgebreitet, in beren reich und berrlich angebautem Borgrunde bie fouchterne Dymphe bes Manns ber Umarmung des machtigen Rheingottes entgegenwallt. Sier muß nur ber Pinfel eines Claus de Corrain mablen, aber felbft eines Ebomfons Leper ftumm bleiben. Muller las ben Dant fur Diefes Gotterfeft in meinen Blicken und entgegnete meinem Abbitten, im Puncte ber anfanglichen Bis berfpanftigfeit, mit ben Borten: "Gie fürchteten biefen Zag mit einem carthauferifchen Memento mori enbigen ju muffen, und tonnen ibn, gottlob! mit einem Boragifden Vixi! befdließen."

Doppelt entjudt ein Einstum, ju beffen Unsschauung man an Grabftatten vorüber durch duftere Rerferhallen geleitet wirb. Der entgegengesette Fall gibt an Schrecklichkeit dem Tode nichts nach, und folglich muß die Vorstellung über jeden Ausdruck empörend segn, daß die meisten Bewohner eines Carthauferklosters zu diesem entgegengesetzen Falle versbammt sind.

Bas Muller als Gelehrter bisher leiftete und funftig noch zu leiften vermag, beurkunden und versheißen die Erzeugniffe feines Geiftes. In dem fo aus ferft feltenen Bereine von Genie und Memoire freht er bem unfterblichen haller zur Seite. Er konnte

überall als Rhapfobe mit Ehren auftreten, wenn es barauf antame, Davids Pfalmen, Somers Somnen, Birgils Aneis ober Borogens Oben in ber Urfprache auswendig vorzutragen. Die gange ungeheure Colonne der hifforifden Jahrszahlen, von der Belticopfung bis auf unfere Beiten , feben ibm aus bem Ropfe gu Bebothe. Gein Bellum cimbricum war gleichfam die erfte Rlaue, woran balb Europa ben jungen lowen erfannte, und welche Vertrautheit mit ben 2016 ten bat er nicht icon in biefen wenigen Blattern auf bie glangenbite Beife an ben Sag gelegt! Dan fann, obne tem Damon bes Biberfpruchs auch nur einen Rug breit ju weichen, Rom und Uthen als bie Doppelbeimath , und Thucidides und Tacitus als bie Dop. pelverwandtichaft feines Beiftes betrachten. Unter ben alteren Dichtern find David, Somer, Pindar, Cophofles, Euripides, Birgil, Borag, Tibull und Properg, unter den neueren, Detrarca, Saffo, Filicaja, Corneille, Racine, 3. B. Rouffeau, Bernard, Chatefpeare, Milton, Pope, Gran, Sals ler, Klovftod, Bieland, Leffing und Goes the feine Lieblinge. Der von Boltaire alfo ges taufte gentil Bernard verbankt Mullers Borliebe, welches, jur Ehrenrettung feines afthetifden Zactes, bier nicht unbeachtet bleiben barf, einzig und allein bem iconen Chor jum lobe ber Freundichaft in ber Over Caftor und Pollur Das Berg bestach ben Befcmad. Bas mich betrifft, fo muß ich befennen, baß auch mir biefer Chor ju ben fconften ju geboren fcheint, mas bie Iprifche Doefie ber Frangofen bervorgebracht hat, und fo oft ich ihn auch ichon gu Pas piere brachte, bringt er bennoch fich hier meiner Bes ber von neuem auf:

Présent des Dieux, doux charmes des humains,
O divine amitié, viens pénétrer nos ames!
Les coeurs, éclairés de tes slammes,
Avec des plaisirs purs n'ont que des jours sereins.
C'est dans tes noeuds charmans que tout est jouissance,
Le tems ajoute encore un lustre à ta beauté,
L'amour te laisse la constance
Et tu serois la volupté
Si l'homme avoit son innocence.

Durch ein Gespräch über bieses hellschimmernbe Sternbild unsterblicher Dichternahmen, bas den Schluß unsers turgen Bensammenlebens machte, wurde Mulster an ein kleines "Fragment über bie befte Leitung eines jungen Genies zu ben Schägen ber Poefie" erinnert, zu beffen Bessitzer durch die Gute eines gelehrten Reisenden gelangete, und welches er mir nun als Undenken überließ.

Rein Gastgeschenk batte mir willsommener senn konnen, als ein Auffat, über welchen Miller offenberzig äußerte, ber Verfasser habe baburch ihn ber Mübe volltommen überhoben, von ben barin darakteristrten Dichtern und Nationen ein eigenes ästbetissches Glaubensbekenntnist niederzulegen. Das Manusscribt bebt mit einem Commentar über das Emolliunt mores, in Beziehung auf die Musen und ihre göttelichen Künste, sehr zwecknäsig an, und nun scheint die Stumme bes viginellen Ungenannten stärfer und volltönender zu werden, indem er also fortfährt: "Die morgenländischen Gedichte sind ber Beginn; nicht bloß

wegen ihres Alters, ihrer Ginfadbeit und ihres grofen Bilberreichthums, fonbern vorzuglich, weil fie ben uns, die wir feine Mationalbichtfunft und feine Sprachmythologie baben, jugenblicher Ginbruck gemefen. Diefer Ginbruck ift es allein, ber Dichter wecht: und wer bas Unglud gehabt bat, feine erwedten Bilber unter einem Schutte von fremben Begriffen, pes bantifchem Bufte ober falfchen Gefdmadbarten vergraben ju muffen, ber fann nicht beffer, als, wie viel fich in fpatern Jahren ju einer Wiebergeburt ber Phantaffe und bes Gefühls noch thun lagt, von Bilbern ber Religion anfangen, bie am ftartften in bie Geele leuchteten; von Oprüchen, Coallen, großen Marimen und Gefangen , die , wiewohl nicht als Gebichte, in die jugendliche Geele flangen, und emigen Zon in ihr gurudliegen. Mus biefem reichen Borrathe, ber wie ein Chaos im Grunde ber Geele liegt, ichaffe er nach feiner Urt Gelegenheit und Betriebe, Dich. tungen, bie er will."

Comth ift als Gesichtspunct hierzu gut; nur verbinde man sogleich mit ibm bas lesen der Stude selbst, und fühle mehr, als oft er über das Ganze, ich rede nicht von einzelnen Bildern, gefühlt hat. Je naber man zu diesem Zwede an der Grundsprache senn kann, besto besser; obgleich ich zweisse, daß jesmand in der Welt diese Stude mehr in allem ihren Leben, Rhythmus und Bildergeiste fühlen könne. Die hebräische Grammatik sollte ein Feld, und zwar das lebendigste Feld von dichterischen Formen und Blumen senn, und ist, unter den Grammatiken aller Spraschen, das trockenste philosophische Gerippe. Zwep

Bulfsmittel bienen insonderheit bagu, die Sprache theilweise lebendiger fublen ju tonnen. Erftlich : Die Reifebefdreibungen bes Drients, beren wir, obgleich freplich nur über bie fpreuartigften Refte, viele portreffliche baben. Maille ts Briefe fiber Manpten und b'Arvieur, Potots und Diebubrs Reifen find es, die ich, wenigstens bruchftudweife, mit ber groß= ten Befriedigung gelefen babe. 3ch glaube, ben Saffelquift findet fich auch manches biergu, obgleich bie Reife mehr botanifch ift. 3mentens: Das Studium ber Denfart ber angrangenden Bolfer, befonders ber Uraber. Da die grabifde Gprache gleichfam fur bie lebende bebraifche gelten fann , und fich in ben Gitten Diefes Bolts am eigentlichften ber Benius bes Dorgenlandes offenbart, fo trifft ein Blid in ihre Befdicte, wie fie vor Mabomet gemefen, wie Mabo= met in ihr möglich geworben , und wie fie noch ift , auf eine Menge bichterifder Ubern. In ber allge= meinen Belthiftorie ift biefe Befdichte gut, und im Gutbriefden Musjuge von Reiste noch beffer vorgetragen. Die arabifden Bedichte und ber Roran find in diefem Betrachte febr ber Mufmertfamteit wurdig; boch biene bas alles nur als Sand= leitung, um ben orientalischen Dichtergeift noch in Reften einer lebendigen Ration gu fublen."

"Nun geschieht von hier aus ein großer Sprung nach Nordamerika ju ber Geschichte der fünf Nationen, von benen zwar nur wenige Gedichte in Europa bekannt find, aber deren Sitten und Denkel art gleichsam der beste Spiegel senn kann, wie, ben einer gewissen Erziehungsweise, Dichtung ohne Kunft

und

und Regel, burch einen Inftinct ber Natur, fo groß und ftark hat werden konnen. Charlevoir und Cafiteaus Reisen find hierzu die besten Gulfemittel. Lettere find als ein Compendium ber Ethikund Poetik ber Wilden zu betrachten. Daß man alsbann, um das Einfachstarke ihres Charakters zu fühlen, mit ihenen in der Geele ein Wilder werbe, ift gewiß zu mehereren und wichtigeren Gesichtspuncten vortheilhaft, als zur bloßen Dichtkunft."

"Die Edda ber alten Nordländer empfehle ich hier bloß als die entgegengesete Seite der Munge, welche die andere erklärt; benn diese Bolfer waren bas auf der europäischen Nordseite der Weltkugel, was auf der amerikanischen sene noch sind. Sie haben Etarte der Seele und Kühnheit der Bilder mit einander gemein, und weil diese Nordländer auf gewisse Weise unsere Bater sind, so beleben sie vielleicht den kleinen Rest von Nationalität, der uns etwa noch übrig ist. Der Gang durch diese Bölfer ist indessen bloß Neise, Undlick, Wanderung durch Sitten und Nesse, und Mallets erster Theil der Geschichte von Danemark hat so viel von der Edda, von Gezbichten und von der historischen Einleitung, als zu diesem Zwecke dientlich iss."

"Der wichtigste Fund unsers Jahrhunderts, ber in allem Betracht ein Schat heißen fann, sind die alten Celtischen, Schottischen oder Erfischen Gedichte, die Macpherson herausgegeben, und über deren Echtheit man vor allen andern Gibe bon hören muß. Um besten ift es, sie in der englischen übersetzung zu lesen, aus der die deutschen wiesmand. Werte. 5. Bb.

ber Uberfegungen find : fonft aber ift bie Denifis f de, infonderbeit auch wegen ber Abhandlung von Blair, ber in biefem Rache ein Cowth ift, febr brauchbar. Ben biefem Bolfe vereinigen fich Ctarfe ber Empfindung, Grofe bes Charafters und ber Bilberbenfart, mit einem Ganften und Bartlichen, bas iene Morblander nicht baben, ben benen alles Riefelftein voll Reuerfunten ift. Ihre Bilber find febr einfach und wiederkommend, aber ftark, mabr und treffend; Matur, Matur! Daber fie nicht felten ungemein orientalifch merten. Es tonnen nie großere Contrafte in ber Belt entfteben, als Offian und Dilton, in bem, mas Dichtung ift, und in mehr als einem Befichtspuncte merben Reiten fommen, Die ba fagen : "Wir fclagen Somer, Birgil und Dilton ju, und richten aus Offian."

"Bom homer ift er indeß ber nachte Machebar, ber ihn, wo an nichts, so an einer füßen Gefschwäßigkeit, und für eine Phantasie, die einmahl Idole will, an Einfalt und Schönheit ber Mythoslogie übertrifft, von ber frensich jener nichts weiß. Homer muß durchaus nicht als classischer Schulheld, noch als allegorischer, physischer und alchymistischer Beisbeitströdler, noch als ein Sänger im epischen Triumphwagen betrachtet werden; sonst bekommt er immer falsche Farben. Er ist ein Sänger auf bem Markte, ein andos, die Blüthe der andow vor ihm. So singt er in einem ewig wiederkommenden Beramester, die Leper in der Hand, Sagen der vorigen Zeit, an denen der ungezierte Fall, der eine Silberwelle

űber die andere wie hinfprudelt, der fconfte Conift, in dem er fich in die Seele hineinfingen muß."

"Auf ihn folgte Pinbar, in bem fich die Homerifche Mythologie, Weisheit und Dichtung, wie in
ber schönsten und schwersten Verkurzung zeigt. Gein
erhabener Gang, wie er vom olympischen Ziele ausgeht, von babin gehörigen Geschichten und vom Lobe
seiner Sieger die höchsten Blumen bricht, bas ift das
Merkwurdigite: benn sonft werden seine γνομαι Altweibersprüche, und seine, Mythologie verworrener
Unfinn."

"Misbann fogleich Cophofles. Seine Trauer-bühne ift eigentlich noch immer ein Helbensingspiel: baber die Einfacheit ber Handlung, des Orts und ber Zeit, die feiner andern Nation hatte Joch seyn sollen, wo sich der Gegenstand andert; daher auch die Chöre und das gottesdienstliche Feperliche, was sich überall einmischt. In allen Materialien also kann Cophofles nie das Muster einer Tragödie für uns wers den; aber sein Gang, sein Einfaches der Handlung, seine Erregung der Uffecten, und die höchste Declamation, die in ihm liegt, werden ewig Bewunderung verdienen; besonders wenn man seine Stücke liest, als wenn man sie in Griechenland in einer Bolksvers sammlung sabe, und wie im stärksten Halbgesange der Uction."

Ein milber und sonnenheller Gerbitmorgen war von ber glücklichten Borbedeutung für meine Rheinsfahrt. Müller begleitete mich bis jum Fahrzeuge, bas zwen Sandelsleute von Colln und ich auf gemeinssame Koften gemiethet hatten. "Frobliches Wieder-

finden am gufe ber Alpen!" rief er unferer ichon ents gleitenden Barte noch nach , und ber Mann mar verfdmunden, welche ber neuern Gefdichte bas Interef= fe ber alten gab. Doge bem boben Priefter Clios, ber einft gegen bie tiefere Abendbammerung bes Lebens, in einem friedlichen Birtenthale ber beimathlichen 201. pen gewährt werben, warum Zenophon, Cicero und Borag, im milben Drange und im betaubenben Birrs warr ber Belt, bie Gotter nicht umfonft angefiebt batten: ein Ocillonte, Eusculum ober Ga= binum, wo fein verfdmitter Gofling ibn mehrauf bas Glatteis locken, und fein fampffüchtiger Gelebr= ter fein filles Mufeum erfturmen tonnte, fonbern wo, ben freper Beschäftigung bes Ropfe und unver-Eummerter Stille bes Bergens, ibm die Sage fo licht und rofenfarbig vorbenfließen murben, mie Ebeo= Erit und Gefiner une bie Sage ibrer Raturfinder fcilbern. Coon erblick ich im Geifte über tem Gingange bes befcheibenen Canbhaufes, bas Johanneerub beifen foll, auf einer ichwargen Marmor= tafel bie golbene Infdrift:

Inveni portum. Spes et fortuna valete. Sat me lusistis; ludite nunc alios.

Meine benden Reisegefahrten hatten mit bem Umtausche mercantilischer Correspondenznachrichten alle Bande voll zu thun. Defto besser fur mich; denn ich blieb um so ungestörter bem Unschauen alles Großen und Gerrlichen überlaffen, bas auf benden Ufern, in unendlicher Fülle, sich darboth. Eine Rheinfahrt von Mainz bis Cölln gehörte schon auf der Schule zu meinen sehnlichsten Zugendwünschen. Wir batten eie

nen Lebrer aus Frankfurt am Main, ber biefe Reife gemacht batte, und in feinen geographifchen Lebritunden mehrmable mit fo bober Begeifterung barüber commentirte, bag wir Anaben faft fein lebe hafteres Berlangen fannten , als funftig auch einmabl an jenen bezauberten Gestaden vorben, bis gur ungebeuern Stadt mit ben bundert Thurmfpigen, ju fdwimmen. Diefes Berlangen bes Anabenalters wurde nun, im iconften Momente ber Erfüllung, wieder in mir lebendig. Die Borffellung bavon erhobte ben Glang und verftarfte ben Einbrud ber practvollen, unaufhörlich wechselnden Gemablde. Eben fo berrlich waren auch durch Reifebeschreibungen ober Gesprache meiner Phantafie bie Dibeingegenden fpaterbin erfcbienen. Fern fen aber von mir bas Bageftud ihrer Copie mit Budfabengeichen, befonders mas die berrliche Strede von Maing bis ju den Gieben Bergen betrifft. Die meiften Schilderungen ber Urt find daos tifche Bufammenmurfe von Gebirgetetten, Relfenvar= thien, Rebenboben, Ritterburgen, Stromen, Balbern, Dorfern, Rloftern und Ballfahrtsfirden, woraus auf gut Glud fich Canbichaften componiren laffen , bie ben Ufern ber Donau eben fo gut angeboren tonnen, als ben lifern bes Rheins.

Unfer Steuermann, ein gutmuthiger und rede feliger Alter, ergablte, als wir an bem seltsamen Gemauer vorbenfuhren, bas unter bem Rahmen bes Maufet hurms in allen beutschen Dorfschenken und Kinderstuben so berühmtist, vielleicht zum hunderteften Mahle in seinem Leben, die schauberhafte Mahr vom verruchten Erabischofe hatto und bem an ihm

statuirten Straferempel, und vor bem Pfeilschuffe burch bas famose Bingerloch unterließ er nicht, bas übliche Schiffergebeth, mit entblößtem Saupte zu sprechen. Unweit Ehren breitstein sagte er, ebenfalls mit abgezogener Müte: "Schabe, baf wir hier nicht anlegen; sonst sollten sie den Rock sehen, ben die Mutter Gottes gestickt, und den unser gerrzgott, so lange er iebte, alle Sonntage getragen hat."

Ein abnlider Berrgottesrock befindet, ju Folge ber Berficherung ber benben Kauffeute, fich im Reliquienfcage ber Dombirche ju Erier.

Der madere und humane Churfurft von Colin bat fich von den Ginwohnern der Ctadt Bonn, wie mir ein bortiger Gaftwirth im engften Bertrauen gu. flifterte, gar feiner besonderen Achtung und Liebe gu erfreuen. Rein Bunder! Dach dem Charafter unferes Zeitgeiftes wurde vielmehr bas Wegentheil bafur gelten muffen. Der fur mabres Menfchenwohl mit redlichem Eifer thatige Regent verabicheut die Mußigganger, buldet feine Obrenblafer, berathfragt feine Pfaffen , befoldet feine fanatifden Opione , bereichert Beine Phrynen, fteuert ber farbanapalifden Ochwels geren ber Domberren, bort bie Klagen ber unterbrudten Urmuth , weifet betrachtlichere Gummen für Lehrinstitute und Rrantenbaufer an, als fur Theater und Sofcapelle, that bem beillofen Unfug ber Stra-Benbettelen fraftig Ginhalt, und warf mit ftarfer Sand bas alte Blutigelfpftem in der Staatswirtbibaft über ben Saufen. Da finden wir ben gorbifden Rnoten gelöst! Benn ber gute Churfurft, wie mit nichten ju bezweifeln ftebt, wie jeber gute furft, bie Liebe

feines Bolls fur ben ebelften Cobn balt, beffen ein treu und forglich maltender Candesvater theilbaftig werben fann, fo mag bie Borftellung vom Begentheil ibm allerdings mohl ichmerglich genug ins Berg greifen. Der golbene Rrummftab biefes guten Birten mabnte mich an ben eifernen jenes rauben Miethlings von Salgburg, ber, unter abnlich bewandten Ilm= ftanden, feine Parthie mit echt ftoifder Raltblutigfeit burdaufeben verftand. Ochon proviforifc verhaft . als Domberr, jum Erzbifchofe burd Beibercabalen erhoben, bielt er ben feperlichen Gingug in Galgburg. Todtenftille berrichte unter bem fparfam verfammelten Bolfe. Bon ben vielen gum Jauchzen gebungenen Lumpenferlen batte nur einer ben Muth, fein mattherrziges 3molffreugervivat boren ju laffen, bas jedoch auf ber Stelle vom nachftstebenben Burger mit einem tubtigen Backenftreich bonorirt murbe. Der Oberkammerberr , bem bieruber vor Entfegen bie Saare ju Berge ftanden, fucte ben ftummen Empfang ber Galgburger benm neuen Ergbifchofe baburch in gunftige Beleuchtung ju feten, baß er fie als ein Bolt fdilberte, welches die freudigen Empfindungen ftets im Innerften ju concentriren pflege, und nur Die ichmerghaften laut werden laffe ; worauf biefer mit barfchem Zone erwiederte: "Der Liebe folder Leute mag ich leichtlich entrathen. Furcht, Furcht muß man ihnen einjagen, bas ift die Sauptfache!"

Groß und herrlich erscheint dem heranschiffenden Fremdlinge der weithin gedehnte Salbmond von Colln; traurig und abschreckend hingegen bas Innere bieser fcmubigen und finsteren Stadt. Die meis

sten Straffen find so todt und veröbet, wie jene Stodt im arabischen Mahrchen, beren Einwohner durch ein Borngericht feindseliger himmelsmächte in Marmor verwandelt wurden; und wenn einem ja darin ein Menschenantlig aufstößt, so gehört es entweder einem Priester oder einem Bettler. Lettere haben ihren Hauptsammelplag in der Gegend der Dombirche, wo sie in langen Reiben auf Steinen sigen. Die Steine erben von Vater auf Sohn, und im Falle der Betteler finderlos bleibt, hat er das Recht, seinen Stein jedem beliebigen Verwandten oder Freunde zu legiren.

Mis Petrarca vor mehr als vier hundert Jahren in Diefer Stadt mar, fette ibn bie Urbanitat ibrer Ginmobner, ber edle Unftand ber Danner und bie ausnehmende Reinlichfeit im Unjuge ber Frauen, in ein lebhaftes Erftaunen. Es war am Johannistage, als er, auf einem Gpatiergange langs bem Rheinufer, durch eines ber lieblichften Ochauspiele überrafcht murbe. Gine jabllofe Ochar von Frauen und Jungfrauen, die mit Blumen befrangt und feftlich berausgeschmudt maren, versammelte fich gegen Gonnenuntergang am Fluffe. Alle mufchen fich jugleich Bande und Urme, indem fie gewiffe mpftifche Formeln aussprachen. Gein Begleiter fagte ibm, baß es unter ben Colinifd en Damen eine uralte Gitte fen, Jahr aus Jahr ein am Johannisabende diefe Quitration vorzunehmen, wodurch fie fich, bis jur Biedertehr biefes Tages, gegen Ungluchsfalle und Rrantheiten aller Urt vollfommen gefichert mabnten.

Bigotterie und Regerhaß tonnen, nach dem

Bengniffe aller aufgeklarten Reisenben, schwerlich in irgend einer Stadt von Deutschland weiter geben, als in Cölln, und nicht selten erlaubt sich der dortige Bettlerpobel, biese Leibwache der Intolleranz, unter bem Schirme der kirchlichen Gesehlosigkeit, die ärgerlichsten Mißhandlungen gegen die Protestanten. Noch ganz kürzlich wurde das Hausmädchen einer protestantischen Berrschaft wegen ihrer fremdartigen obersächsischen Eracht der Regeren zwensach verdächtig, von solchem Gesindel mit Schimpfreden und Kothwurfen bis an die Thur ihrer Wohnung verfolgt, die zum Glücke nicht mehr weit entfernt war.

Ein fonniger Berbfimorgen lodte mich aus ben melancholifden Saufermaffen binaus in's Frene. 36 mabite jum Biele ber Promenade bas bem Churfur= ften von ber Pfal; geborige Ochloß Bensberg, wo ich, auf einem gut gebahnten, allmablich empor= fteigenben Bege, nach einem Marfche von bren Stunben anlangte. Ein mabrer Teenpallaft, in einem reis neren und gefälligeren Stole erbaut, als wir Deutsche ibn fonit mobl von ben Stalienern gewohnt find, und wie hingezaubert auf einen weitherrichenden Berggipfel. Diefen Tempel ber Ginfamteit umringen bichte Baldparthien, worüber er aber bis jum Rellergefcog binmegragt, und fo auf ihren Gipfeln gleichfam gu fcmeben icheint. Dief bringt in ber Entfernung von ungefahr einer Stunde gang ben munberbaren Effect jener dinefifden Mableregen bervor, mo Saufer, Menichen oder Thiere aus Blumenkelden und Baumzweigen bervormachfen. Rein Runftliebhaber follte Bensberg vorben reifen, wegen ber Gemablbe von Bellucci, Pellegrini und Beenir, und tein Naturfreund, wegen bem Belvedere der Ruppel, wo man eine ber mannigfaltigiten, blübendften, angebauteften, stadtereichsten und ausgedehntesten Lanbschaften von Europa überblickt, in beren Mitte ber liederwertheste Strom Germaniens, wie ein filsberner Erdgurtel, majestätisch hinwallt.

Unter ben artiftifden Wegenftanden im Schloffe Bensberg, muffen die Arbeiten bes vortrefflichen Jagomablers, Jobann Beenix von Umfterdam, querit genannt werben. Der Runftlercharakter Diefes Meiftere lagt fich fdwerlich irgendwo beffer murdigen und icharfer bestimmen, als bier, mo man bie porjugliditen Ochopfungen feines Dinfels benfammen fin= bet. Dren Bimmer bes Pallaftes murben bamit, auf Bebeiß des Churfurften Johann Wilhelm von ber Pfalz, welchem Beenir als Sofmabler fein Zalent, den größten Theil feines Lebens bindurch, ausfoliegend widmete, ju Unfange diefes Jahrhunderts, ausgeschmuckt. 2Babrbeit! wird immer ber erfte . und Datur! ber lette Musruf bes Beidauers vor biefen Gemablden fenn und bleiben, er moge nun in den großeren Jager, Perde, Gber, Biriche, Febermilbbret, Sunde und Landschaft, ober in ben fleineren, Fruchte, Blumen und Infecten bewundern.

Das Unfchauen biefer Bilberfammlung verfeste meiner Begierde nach den Gemahlbefchagen zu Duffellorft ben ftarkften elektrifden Schlag, und fo bestieg ich in Colln den erften dabin abgehenden Poftwagen. Die fcmerfallige Mafchine war mit Mensichen, Roffern, Ballen und Packeten überladen; bem

Pofifnechte flappten die Babne por Fieberfroft, und bie Pferde machten, als abgemergelte Gerippe ber traurigften Urt, auch feine Muenahme von ber allbefannten Regel. Das Fortruden ging baber faft eben fo langfam vor fich , wie bas Fortrucken bes berühm. teften Granitbloches ber neueren Beit, vom finnifchen Meerbufen nach St. Petersburg. Der aufgeklarte Philantrop fabrt ben biefer peinlichen Lebensverlange= rung unftreitig am beften, wenn er bie Ballfifcbauche unferer vaterlandifden Doftwagen lediglich als Treib. baufer fur bie Geduld und in biefer Begiebung als achtungswerthe Bebifel gur moralifden Erziehung bes Menschengeschlechts betrachtet. Die Bebulb, melde nach bem ehrmurdigen alten Sprichworte gu ben Pflangen gebort, beren fich unter bundert Garten oft faum ein einziger ju ruhmen bat, warb nicht felten , burch die Tegefeuermarme einer beutiden Doftmagenreife von wenigen Tagen , auf ben bochften Beis tigungspunct getrieben, moju ber gewöhnliche Rreislauf der Raturgefete, felbit unter ben beifen Bonen von Rrantheitsqual und Mahrungskummer , oft meb. rere Monathe bedarf. Beld ein reichbaltiges Thema ju ascetifden Conntagsbetrachtungen über Bebulb und Bedultproben! Mir warf indeß obige Reflerion, ewiger Undant ben Gestirnen, die barauf einwirten ! por ter Sand nichts weiter ab, als ben flüchtigen Entwurf zu einem Teenmabrchen. Gegen bie Frivolitat einer folden Musbeute laft fich im gegenwartigen Falle wohl eben fo wenig einwenden , als gegen die Frivolitat eines Calembourgs, ben ein respectabler Dabme veranlaßte. In einem gunftigen lichte tonnte

bie Bagatelle nur alsbann erscheinen, wenn eine zwepte Beaumont es ber Mube werth hielte, nach ber leicht umriffenen Cannevaßzeichnung, ju Nut und Frommen ber lieben Jugend, eine moralische Tapete zu wirken.

Die Phantaste reichte mir ben golbenen Faben, und jog mich aus ber bunkeln Sphare meines ber weglichen Gefängniffes, sanft hinüber in bas frühe lingsheitere Zugendland ber Feen. Ein majestätischer Pallast, blenbend und kostbar, wie bas Bunbergesbäube, womit ber Beift von Aladdins Lampe ben Beherrscher ber Glaubigen jum Besten hatte, erhob sich in ber Mitte bes Lustreviers, welches bem begeifterten Auge bes göttlichen Troquato ben ber Schile

berung von Urmida's Baubergarten vorschwebte.

Mit bem erften Tacte eines himmlifchen Ubagio's, bas von einem unfichtbaren Orchefter ausging, regte fich's im Pallafte, und zwen froftallene Flügelthuren thaten, mit ben fanft anschwellenden Bebungen ber tiefften Barmonicatone, fich langfam auf. Gechs Mobren, von berkutifdem Buchfe, traten auf blepe fcmeren und paralpfirten Gufen beraus, und fcritten in fo gebehnten Paufen vorwarts, bag ber Unblid, als Borgeichen ber enblichen Stodung ober Labmung aller bewegenden Rrafte bes Univerfums, mir einen eisfalten Ochauer nach bem andern über ben Ruden jagte. Gie trugen lange Salare von feuer= farbigem Sammet , woran fich bie gestidten Figuren bennabe noch rathfelhafter ausnahmen, als bie Rafer und Ibisvogel auf ben agyptischen Obelisten. In Rulle, wie ber frangofifche Ronigsmantel mit

golbenen Lilien, waren biefe Gewander mit filbernen Gonecken überfaet.

Um ber Deutung bes mpftifchen Onmbols auf bie Gpur ju fommen, trat ich einem ber fcmargen Erabanten bebergt entgegen, und fragte ob vielleicht ein Leichenconduct im Unjuge fen ? Mit nichten! erwiederte ber Meger, beffen Rebe, wenn bieg anbers moglich ift, noch fdwerfalliger und gezogener mar, wie fein Gang : Die Pringeffinn wird nur gum Frubftuck fabren; beute jum letten Dable mit ben verwunfcten Ochneden, die Gonne fen bafur gebenebenet und gepriefen! Morgen geht es wieder mit Pferben über Stock und Stein. In zwen ober bren Stunden fommt ber bienfthabenbe Sofpoet bier vor= ben mit ber Gratulation. Der ift gefällig bis gum Sobticblagen, und wird Ihnen mit Freuden bengangen Bufammenbang ber munterlichen Gefdichte poragiren. Wir, fur unfere Perfonen, haben die größte Eile und alle Sande voll ju thun mit ben Buruftungen jum Dejeuner im Pavillon ber Gebulb. Da ich aber bemertte, bof fie feinen Blick von ben Schnecken unferer Ctaatemantel verwenden, fo barf ihrer Bifbegierbe unmöglich die Reuigkeit vorenthals ten bleiben, bag unferem Grogmappenberolbe vorfur= gem ber Befehl ertheilt wurde, bem Infiegel ber burchlauchtigften Infantinn, worin es, unter uns gefagt, icon von gabmen und wilden Beftien mims melt, auch noch einen Schild mit acht filbernen Schneden einzupaffen.

Mehr ju fagen wollte ber Drang ber Umftanbe bem Reger burchaus nicht erlauben. Er legte bie

Sand ehrerbiethig an ben ichneeweißen Turban, und haftete fich, auf feine Beise, mit ben Cameraben wieder in Reihe und Glied zu kommen, bie, ohne feines Geschwäßes zu achten, ihren Marich ordos nangmäßig fortgesetht hatten.

Das Bebaube, welches ber Dobr, mit gebeim= nifvoller Diene, ben Pavillon ber Beduld nannte, lag in ber Mitte ber Sauptallee, bem Portale bes Pallaftes gegenüber, und nur wenige Flintenfouffe meit bavon entfernt. Man tennt ja bie Bigarrerien im Baumefen ber Bauberer und Genien! In biefem Pavillon war ein folder Odwargfunftler im fogenannten buntich edigen Stole jum Ritterge= worden, wogu jede Mation, von den Agoptern und Chinefen, bis zu ben Gothen und Mexikanern eine Rleinigfeit batte benfteuern muffen. 3d mar icon auf bem Wege, mich über die Capitaler von Unubistopfen auf gewundenen Gaulenschaften, und uber bie, nach Rarpatibenart angebrachten Rrofobile ju ar= gern, als, burd bie Simmelserfceinung ber Infantinn, ploBlich eine bobere Ordnung von Ginbruden und Empfindungen , gleich allglangenden Sternbilbern , in mir aufging. Dit bem boben Unftande einer Roniginn trat fie aus ben barmonifden Rroftallthoren unter die Colonnade bes Pallaftes, an der Sand eis ner altlichen Dame, von fo imponirender Saltung und feperlich ernfter Miene, baf die Dberbofmeifterinn feinen Mugenblick in ibr ju verkennen mar, und flieg bie Stufen eben fo langfam binunter, wie ber afrifanifche Bortrab. Dun erbob fie fich auf einem grunemaillirten Phaeton, mit acht Goneden, von ber

Größe banifder Doggen, bespannt. Die Duegna nahm ihren Plat bem Götterkinde jur Rechten und empfing, mit stolzer Geberde, die Bügel aus ben handen eines Zwerges, ber ben Joden machte. Das groteste Gespann sest sich in Bewegung, und ta es keine Secunde lang aus bem von der Nothwendigkeit ihm vorgeschriebenen Tempo fiel, so wurde dem Fremdeling, der vor Entzücken sestgewurzelt stand, wie bas Myrthengesträuch seines Lauerwinkels die beneidensewerthe Muße, gleichsam tropfenweise, sich aus bem Lichtquell jener ewigen Urschönheit, welche die Traus me Platons und Petrarca's begeisterte, bis zur Verzgötterung zu berauschen.

Die Pringeffinn geborte zu den feltenen Meiflersftuden ber Natur, von benen die Form zertrummert ober der Stempel zerbrochen wurde. Rur Apelles und Prariteles hatten im alten Griechenland es wagen durfen, ihr Bildnif durch Farben und Marmor zu verewigen. Jungfraulich in sich felbst gewendet, schien sie nur einem einzigen, aber beglückenden Gezbanken hingegeben. Bescheitenheit und Selbstverztrauen, Unmuth und Burdechoffen sanft in einander auf ihrem holden Frühlingsangesichte, und freundliche Hoffnungsbilder schienen sich in rosenfarbenem Dufte barin abzuspiegeln.

Much Schneden gelangen endlich zum vorgestedeten Biele. Der Phaeton machte Salt vor der Caulenshalle bes abenteuerlichen Gebaudes; ber Zwerg that, als halfe er ben Damen ben dem Mussteigen, und bie Mohren ftreuten Blumen aus filbernen Körben, wovon aber die meisten, mir zum bitterften Vers

druffe, von ben breiten gugen der Oberhofmeifterinn gertreten wurden.

Die Saalthuren, ben ausgespannten Flatterbauten ber fledermaus nachgebildet, schloffen sich binter ben eintretenden, mit bem widrigen Gefreisch ber tagscheuen Thurmeule, wenn bas Leuchten mitternachtlicher Blige sie aufschreckt.

Fahre wohl, rief ich mit Offian, fahre wohl, bu lieblicher Strahl! Fruh fankeit bu hinter bie Berge! Gerrlich mar ber Gang beines Scheibens! Dur uns, bu erfte ber Jungfrauen, nur uns ließest bu im Dunkel zurud!

Mir war, als mußten alle Pulse ber Schöpfung zu schlagen aufhören, und ganz nahe schon streifte mein wilder Schmerz an den Grenzen der Werzweisfelung, als ein kleiner elegant gekleideter Mann, dem Unscheine nach ungefähr in der Tage und Nachtsgleiche des Lebens, die Allee trällernd herauf gehüpft kam, und, gleich einer hülfreichen Operngottheit, sich in's Mittel schlug, da es gerade noch Zeit war. Das unerwartete Phanomen, in diesem Frenstaate der Saumseligkeit, wo Kriechen und Schleichen wes der Ziel noch Maß kannte, auf einmahl ein Wesen meiner Gattung mit der Schnelkraft eines Heupfers des hüpfen zu sehen: brachte mir nahmlich eine Distraction zuwege, die den Organ meiner empörten Les bensgeister plöglich verstummen hieß.

Die goldene Lener, welche der luftige Oprings insfeld im Anopfloche trug, gab deutlich ju erfennen, daß dieß fein anderes Hoffubject fenn fonne, als der bienfthabende Poet, auf deffen balbigen Bors bemarich ber Roger mich vertrofter hatte.

Der Weg des Dichters traf in bem fritischen Mugenblicke auf ben meinigen, als ich im Begriffe fant, bas Beite ju fuchen, um irgent einen verzweifelten Entidluß auszuführen, ober boch wenige ftens ben verichwiegenen Balvern und Gelfen ter Withniß bie pathetischen Melancholien vorzusammern, welche meinen lucianischen Freunden in Deutschland tod ju nichts anderem gedient batten, als muthwillige Gartasmen baraus ju breben. Raum mar ber Mufenjunger meiner gerftorten Rigur anfichtig geworben, als er, wie von frober Uberrafdung ergriffen, querit ein Beilden ftille fant, bierauf ein Utlastif. fen, ebenfalls mit filbernen Ochnecken reichlich bestreut, und ein Pergamentheft, mit ber Muffchrift: Eriumph ber Beduld, ein epifch = didactifches Quoblibet, auf die nadfte Rubebank nieberlegte, und endlich, affectvoll auf mich queilend, fich alfo vernehmen lieft :

Der balb frangofische und balb englische Schnitt Ihres Fracks, kundiget Sie, werther Herr, mir als einen Deutschen an, und alles mußte mich tauschen, ober ich habe das Bergnugen, ben edlen Spperborcer zu begrüßen, von besten rühmlicher Wisbegierde mir ber Oberhofpapagepinspector, für welchen, in jener Laube, wo'er eben das Frühfluck einnahm, kein Wort von ihrem Dialog mit dem sechsten Leibmohren ber Infantinn verloren ging, noch vor wenigen Minuten init so warmer Speilnahme sprach. Haben Sie wirklich die Ehre, dem Heldenvolke anzugehören, durch Matth. Bette. 5. 30.

beffen Waffen bie Legionen bes Varus vernichtet, und burch beffen Felbgeschren bie folgen Romerabler über Germaniens Grangen jurudgescheucht wurden?

Allerdings, mein Berr, lautete meine Begen= rebe , fiel diefe Ehre mir burch unverauferliches Ges burterecht anbeim, und ich wurde mir felbft, als eis nem Undantbaren, gram fenn muffen, wenn ich mein Innerftes nicht jedes Mabl von bitterer Eraurinfeit bewegt fublte, fo oft mein Blick auf die morfche Bulfes und Rothfaule fallt, wodurch bas beilige beutfche Reich nur noch fo , bag es bem Simmel erbar= men moge, in feinen wurmflichigen Sugen gufam= mengehalten wird! Dann judt meine Rechte nach Shilb und Lange, und hermanns großen Schatten möchte ich befchworen, einem feiner befferen Entel ein Erwache! jugubonnern, fdredlich, wie bas Ermache! bes Beltgerichts. Barre man inbef mit muthiger Buverfict! Bielleicht, bag auch wir, mein Berr Grangnachbar, (benn ber Munbart nach finb Gie entweder ein Cheruster oder ein Ratte) noch bie Morgenrothe bes Sages aufglangen feben, ber in permanenter Glorie, triumphirend. ....

Ohne ben Schluffall meiner patriotischen Lirabe abzuwarten, nahm jener fcnell bas Bort wieber auf und fagte :

Ja, wurdigster Fremdling, des Borjuges, echte Germanen zu beißen, durfen die zwölf Gone eines bochverdienten und schlechtvensionirten Rriegsbelden sich rubmen, von denen ich der alteste bin. Rach alteiliger Bollersitte haben Sie, durch die Bande der Landsmannschaft, auf meine Bereitwilligkeit, Ihnen

uber bie brolligen Gonderbarteiten und mpflifden Erziehungstunfte biefer boperibealifden Regionen 2lus: funft und Muffbluß ju geben, die vollwichtigften Infpruche. Rar juvor mit Ihrer gutigen Ginftimmung. noch zwen ober bren, mein eigenes Individuum bes treffende Borte! Im Canbe ber Cheruster liegt mein Beburteort; burd bie Dufen von Gottingen murbe mein Ropf, burch bie Gragien von Raffel mein Ber: gebildet; ju Stade mablte mir, mabrend meines bortigen Rangellenzwanges, ein englifder Odiffscapie tan in allen Beintellern Tag fur Tag Die Gludfelige feit bes munteren Geelebens mit fo reigenben Garben, baf mir ber feite Boben balb unter ben Goblen ju brennen anfing. Rufall und Blud trieben auch bier bas gewöhnliche Gpiel. 36 ward von einem Commodore, ber fit eben ju einer Beltumidiffung ruftete, als geheimer Ruchenfdreiber in Gid und . Pflicht genommen. Die Reife begann unter ben gunftigften Borbebeutungen; aber noch nicht balb mar ber Erdball umjegelt, als bie furchtbarfte Bindsbraut, welche jemabls aus allen Puncten bes Compaffes muthete, mich an die immergrunenden und immerblus benden Ruffen tiefer Baubermelt fchleuderte, an bes ren Birtlichfeit ich taum in ben Eraumen bes Rnabenaltere geglaubt batte, und womit es mir nun um fein Saar anders ging, wie bem ruchlofen Gatanse laugner mit ben phlegraifden Felbern ber Bolle. 3ch befand mich aber eben fo gewiß im Lande der Reen, als in meinen burchnaften Rleibern. Bon Uberra. foung ju Uberrafdung geflügelt , fannte mein Ent. gucken bald feine Grangen mehr. Babrlich gur bode

ften Chre gereicht es ber Beibbeit Upollo's, baf et feinen Urioften und Wielanden von den Berrlichfei= ten und Buntern tiefer alucffeligen Begenden nur fo wenig offenbarte! Unwiederbringlich mußten ja bie armen Sterblichen, welche Gelb und Garten im Schweife ibres Ungefichtes bestellen, und nirgends ernten tonnen, wo fie nicht gefaet baben, mit ibrer Emmerlichen Erifteng entzwepet werden, wenn ein Bemablbe von Utopien ibnen vor Augen lage, vollffundig und ausgeführt, wie bas Bemeblbe von Dtabeiti, burd bie Meifterband Rorfters. Der Bable fpruch Oberons: Richts halb gu thun, fcien auch meinen Gludeplameten zu leiten, indem er mich am nahmlichen Sage aus bem Rachen ber Sanfifche rettete, an welchem die Oconfte ber Oconen gebo: ren wurde ; benn bie allegorifde Dichtung allein, woju, ben ber Reper diefes großen Ereigniffes, Die Bettfviele, Dastenjuge, Luftfahrten und Feuerwerte ber Sauptftadt mich begeifterten, ftellte mich bulflofen Schiffbruchigen auf ben glangenden und lucrativen Poften eines Sofbichters. Bu gleicher Beit erhob ber mufenliebende Monarch mich jum Ritter bes Orbens von ber goldenen Leper, Doch ich vergeffe, baf meine Befehle babin lauten, Die poetifche Composition bort, worauf ibr Muge mit abnendem Boblgefallen ju ruben icheint, nach bem britten Beder Chocolate ber Infantinn ju Gugen ju legen. Mijo rafch jum Sauptartifel.

Im Wiegensacle ber neugebornen Konigstochter erschienen die Ochung und Ochumberrinnen ber Monarchie, alles wohlgewogene Been, eben so reich an Macht, als an Beisheit, um dem wunderholden Kinde bie üblichen Ungebinde barzubringen. Unter diesen beshaupteten die Cardinaltugenden des Beibes, durch die kostbariten Evelfteine symbolisch in einem Diademe angedeutet, offenbar den ersten Rang. Wie groß war aber das Erstaunen des ganzen versammelten Hofperssonals, als neben dem strablenwerfenden Juwel der Demuth sich ein bunkles leergebliebenes Kastchen zeigte. Doch in der ersten Bestürzung ftand keinem der zahlreichen Kronbeamten Scharfschtigkeit genug zu Gebothe, um des fehlenden Kleinods Beschaffenheit und Natur zu enträthseln.

Der Seneschal wollte Eins gegen bie Unendlichfeit pariren: baf es mit ber bunkeln Stelle bes Diabems nicht mehr zu bedeuten hatte, ols mit einem Blecken an der Sonne, in Betrachtung des blendenden Schimmers, ber von ben übrigen Goelsteinen aussließe.

Auf jede Beise konnte, ben bem Busammentreffen so vieler moralischen Bolltommenheiten, vom Ausbleiben einer einzigen, schwerlich etwas Rahmbafteres zu befürchten steben, als höchstens mitunter ein leichter Müdenstich. Der neue Gerr hofbichter aber (hier nahm er meine Person mit verbissenem Ingrimm auf bas Korn) wurde sehr wohl baran thun, sich nicht vom schnöben Bahrsagerbunkel aufblähen zu laffen, falls auch die Prophezenungen seines gestrigen phantasiereichen Machwerkes, voll brennender Phönixnester und ähnlicher allegoristender Sternsschnuppen und Irelichter, dereinst sämmtlich zur Erzerfüllung reifen sollten.

Des Menschen Loos bleibt Jermahn, bis in's Grab! erhob bier eine ber Teen die melodische Stimme: ber Tag erscheint, wo ihr ben Schlußdemanten bes Diadems ersiehn von allen Immeln werdet. Doch fügten eintrachtsvoll im hoben Sternenbude sich die jüngsten Zeichen. Vernehmt noch ihre kurze, mir vergönnte Deutung; Bird von der Kunft verständig nacherschaffen, was weise die Natur nicht vorerschlus, dann füllt am Lockenschmuck der Königstochter das dunkle Raumden sich mit Sonnenschmmer, und seiner Strablentone Diffonangen lösen in reine Lichtsaccorde sanft sich auf. Zugleich entknospet eine weiße Rose, der Blume Eintiens an Größe gleich, dem Geiste der Natur zur Opfergabe.

Sie fprach's und verichwand mit ihren Gefahretinnen. So wenig auch die Staatsversammlung aus ben dunkeln Spbillenspruchen der Fee klug zu werden vermochte, so schien es dennoch den mehreften Mitzgliedern, als läge darin irgend ein gehalt und folgenschwerer Sinn eingewickelt. Wir zermarterten uns indeß darüber die Köpfe nicht gar lange, und ein Beder begab sich, nach verbrauftem Festgetummel, rubig wieder an sein Werk.

Doch im Laufe fpaterer Monden blieb einer ber gefegerten Philosophen, beren mitternächtliche Lampe ben Erdereis erleuchtet, glücklicher Beise nicht ben unsferer flüchtig oben abgeschöpften Muthmaßung stehen, sondern forschte mit eiserner Beharrlichkeit in des Bestemnisses Tiefen, die nur sein Genie nicht für unergründlich hielt. Ihm wurde denn auch der schone Triumph, mit mathematischer Sicherheit auszupunce

tiren, mas fur eine Tugend eigentlich ber fehlende Stein bes Diabems reprafentiren wurde, wenn er wirklich in seigem vorbestimmten Raftchen funkelte. Es war eben bie, verehrter Mitenkel in hermann, womit auch Sie trefflich ausgerüftet senn mußten, um sich so nachsichtsvoll mit meinem Geplauber abzufinden, wie mir Ihre sanfte Geberbensprache zu erstennen gibt: ich meine die Gebulb.

Die Oberhofmeisterinn wollte ichier verzweifeln, als der Philosoph aus dem gangen Shun und Wefen ber jungen Fürstinn, Die bereits über das zwepte Lustrum hinaus war, ihr den sonnenklaren Beweis führte, daß er nicht in's Blaue hineinpunctiet, sondern haarscharf das unverrückbare Centrum der hauptsache getroffen habe.

Bom Tage biefer wichtigen Entbedung an ichloß nun in ben Affembleefalen und Borgimmern, so oft von bem quecksiberartigen, wetterlaunigen und wis berspänstigen Treiben und Strauben ber Infantinn bie Rede war, die Conversation jedes Mahl mit bem Refrain: "Ja, ben ber allbelebenden Sonne! uns serm Pringesichen gebricht es au Geduld."

Die Ubschiederede ber Fee, sprach ber Weltweise ferner zur Oberhofmeisterinn, gebeut uns, ben Mangel ber natürlichen Geduld ben der Infantinn durch eine kunftliche zu ersegen: wo nicht, so werden sämmtliche Zugenden, welche ben Ebelfieinen bes magischen Diadems dienstbar find, fast immer nach entgegengesetten Richtungen hin wirken, falsch oder ungeitig in einander greifen, durch widersprechende Resultate ben erhabenen Ruf ihrer holdseligen Besigerinn nicht

felten auf bie verdrieflichste Beise compromittiren, ober vielleicht gar an verhängnifvollen Scheibewegen, ihr ganges Bohl und Bebe ber inconsequenten Laune bes Zufalls Preis geben. Mur aus ber iconen Berschwisterung mit ber sanftäugigen himmelstochter Gebulb, entspringen bem vereinten Chor ber weiblischen Tugenden, haltung, Zeitmaß und harmonie.

Goldene Lippen ber Beisheit! rief die Oberhofs meisterinn hier mit erkunitelter Begeisterung aus, möchtet, so lange bas große Bert des chemische mortalischen Geduloprozesses und beschäftiget, ihr meinem Ohre, mit Rath und Lehre, doch taglich und stundslich euch öffnen!

Richt unerhort verhallte, was bie Patriotinn fo feurig ju munichen ichten. 3m toniglichen Ergiebbungebepartement gelangte wirklich ber Philosoph ju einer Urt von Dictatur, und fo tonnte bas große Werk auf ber Stelle mit Muth und Freudigkeit von ibm angegriffen werden. Dat ben Ocenen biefes Bormittags fann es Ihrem Ocharffinne fein Bebeimnifi mehr fenn, bag baben bas Princip bes Tragen, Langfamen, Gaumenben, Schwerfalligen, Ochleppenben, ober wie Gie bad Ding fonit nennen wollen, die Bauprolle fpielte. Mit Berbutfe ber boberen Maturgewalten, met'e bem echten Junger ber Beis: beit, unter biefem emigtlaren Simmelsifriche, ffets bold und willfabrig find, brachte er an aller Creatur, die jur Umgebung ber Pringeffinn irgend nur gegablt werden tonnte, unter anderm auch in Gang und Rebe die merkwurdigen Unomalien hervor, von benen Die, feit einigen Biertelftunden, baf Intereffantefte in Ohr und Auge gefant haben. Bie burch ein Bunber ward ich allein von der ftrengen Regel unter ber Bedingung ausgenommen, der hartgepruften Gelbinn des Drama's taglich ein Product meiner Mufe vorzudeclamiren.

Um peinlichften wirkte ber, allen' Bungen, Banben und Fugen gleichmäßig eingezauberte Blenftoff auf die windigen, luftigen, grimaffirenden und pae pelnden Individuen bes Dagen. , Bofen: , Sapajouund Dapagenengeschlechts. Muf die Dberhofmeifterinn bingegen ichien bie unerborte Revolution gerade bie entgegengefeste Wirkung ju thun, wegen ibres, bem Beperlichen, Sactgerechten, Schritthaltenben, Bebaglichen, mit Ginem Borte, bem dolce far niente, von Jugend auf, fich ftart zuneigenden Bemuthscha= rafters. Ber bem Tode die langite Rafe breben wolle, meinte die wackere Dame, ber muffe nur ernftlich barauf bedacht fenn, fo phlegmatifc und taltblutig als möglich ju effen , ju trinten , ju benten , ju are beiten , ju fpielen und ju lieben. Unter, vier Mugen gefagt, baben wir die Bollendung ber langweiligen Prufungeperiode, bauptfachlich ben großen Bugidneden ju verdanten. Daber die fait abgottifche Berebrung, welche, feit furgem, von allem Bolfe biefem Bewurm widerfahrt; baber ber patriotifche Opeculationseifer aller Goldarbeiter und Runftitiderinnen Schneckenfiguren ju bilden und angubringen, wie und mo fich's nur irgend ichicken will. Huch mein poetifches Prafentirpolfter mußte, wie Gie icon bemerft baben werden, fich diefe nagelneue Modeverzierung gefallen laffen.

Es lag allerbings tiefe Beisheit in ber Berorbe nung unferes moralifden Ocheibetunftlers, bas berrliche Rind von ben faumseligen Thieren nicht etwa gu akademifden Gigungen ober öffentlichen Odulfeverlichkeiten, fondern vorzugsweise jum Gallon bes Frubftucts und ber Bespermablgeit bindreben gu laffen. Um bem Berabfpringen vom Phaeton einmabl für alle Dabl vorzubeugen, mußte freplich im Unfange ber feffelnde Bauber eines Salismans bas Befte thun : aber nach wenigen Bochen icon fonnte man bes unwurdigen Zwangsmittels vollig entratben. Taglich, unter gunftigern Simmelszeichen, rudte bas große Bert bem Gilberblice naber. Bald übertraf bie Ronigstochter an Beduld fogar die fanftmuthigen Befcopfe, beren Preis in unferen alten Rirchenliebern oft fo rubrend wiederhallt. Mit Goldfdrift wird man ben großen Sag in bie Jahrblicher bes Reichs eintragen, ber uns, burch bas Organ bes Ergfleinobien= meifters, die Erfcheinung bes verheißenen Juwels in ber magifden Stirnbinde fund machte, welches, nach bes Referenten Berficherung, auf Connoiffeurparole, bie übrigen an Glang und Rlarbeit fo weit binter fich jurudtiaft, wie ber Girius bie Plejaben. Bom Intendanten ber Luftgarten und Opagierplage traf im nahmlichen Augenblicke ber Umtebericht ein, bag, mitten unter ben Lieblingsgemachfen ber Infantinn, ploBlich ein Rofenftod, mit einer einzigen weißen Blume von bem Umfreife ber prachtigen Gonnenwende, fich, im Mugenblicke ber fconften Entfaltung, gleichfam von felbit gepflangt babe.

Mun wiffen Gie bie himmlifche Glorie gu beu-

ten, die fich über das Untlig ber Pringeffinn immer beller und heller ergoß, mahrend fie nach bem abgeschmackten Pavillon geschneckt wurde, den Elio unter bem Nahmen des Pavillons der Geduld in ihren Unnalen zu verewigen hat. In dieser unfinnigen Construction ward aus keiner andern Ursache eine solche Menge der abschelichsten Fragen, Grotesten und Carricaturen zusammengewürfelt, als um den angesborenen Sinn der Infantinn für schone Formen und richtige Verhaltnisse ebenfalls im Schmelztiegel der Geduld, bis zur höchsten Reinheit, auszuläutern.

Morgen, wo die Sonne der brenzehnten Geburtsfeper der angebetheten Thronerbinn leuchten,
und auf ihrem Saupte zum ersten Mahl bas Bunberdiadem der mutterlichen Feen bestrahlen wird, treten die Gesehe der Geschwindigkeit und Bewegung
auf immer in die alten Ordnungen und Regeln zurück. Des Festes göttliche Königinn, nun, durch bas
unwandelbar harmonische Zusammentönen aller weiblichen Geistes- und Herzenstugenden, ein ewig unerreichbares Musterbild ihres Geschlechts, sehen wir dann
auf einem römischen Siegeswagen von acht seuerschnaubenden Ssabellen gezogen, durch die frohlockende Menge zum Sonnentempel sliegen, um dem grosen Geiste der Natur die weiße Nose zu opfern.

Was die acht großen Bugichneden betrifft, fo werden biefe, laut einer Cabinetsordre des dankbaren Monarchen, in jenen acht prächtigen Marmorstälelen, mit lebenblänglichem Gnavenfutter, fich des behaglichen Bustandes einer ehrenvollen Unthätigkeit im vollsten Maße zu erfreuen haben.

Abieu! fur ben Moment. Rechnen Sie bas Fragmentarifche meiner Berichtseritatrung lediglich bem bunten Birrwarr ber Tagsbegebenheiten ju. Diefen Abend erwartet Sie im Hotel ju ben neun Mufen, rechts am Eingange vom Parnaffusgafichen, ein Becher bes königlichen Rebenfaftes

Erzeugt am Rhein, gereift am letten Bugel Bon Afrita.

Bir ftoffen auf ben Flor bes beutschen Baterlandes an, uns bennoch bis jum letten Pulsschlage theuer und ehrenwerth, wenn gleich Sittenpest und Sclaevenfinn ....

Bier erstickte bas Übermaß ber Empfindung bie Worte des wadern Cherusters. Er umhalete mich so berglich und so lange, als es der Jerwischnatur feiner kleinen Person möglich war, brachte das Utlaskiffen eiligit in bie vorige lage, und setzte den unterbrochenen lauf in raschen Dactplensprungen fort.

Doch ich sollte weder burch die Begeisterungen bes Capweins im Sotel ber neun Musen zum ganzen Dichter, noch, durch ben Wiederglanz der Ilranide auf bem Siegeswagen mit den acht Isabellen, zum halben Gotte werden. Ein Donnerschlag aus unbewölfeter Luft, surchtbar wie der berühmte Donnerschlag in Crebillons Utreus und Thiest, machte dem ätherischen Sommernachtstraume plöglich ein Ende. Das Elpsium zersich wie Nebel der Frühe, und alles kehrete gestaltlos zuruck in das Element seines ni vigen Ursprungs. Der Donnerschlag allein war kein Svielewerk der Phantasie; denn tieser hatte, wie nach meisnem Erwachen mir sogleich aus dem Aufruhr unter den

Koffern und Padeten deutlich wurde, feinen gan; natürlichen Grund in einem tücklichen Rude bes Poite magens, der ans dem rechten Gleise gewichen, und über Baumwurzeln und Feldsteine weggeholpert senn mochte. Go unsanft vom Sippographen abgeschüttelt, tam ich mir nicht weniger beklagenswerth vor, als ein abgedankter Gultan, ber, anstatt, wie ehemabls seine Diamanten zu pugen, nun zum Zeitvertreibe die Raupen von feinen Kohlpflanzen abliest.

Ginem geiftlichen Falitaff aus Brabant, ber balb gebrochenes Deutsch, bald geradebrechtes Frangoffich, und bald barbarifdes Mondelatein fprad, mar mein finfteres Benicht eben fo miffallig, wie mir fein leuche tendes. Er geborte gu ben jovialifden Sterblichen, welche traurige Physiognomien instinctmaßig nicht leis ben mogen, und fich baber gewöhnlich in folden Gallen feine Dube verdrießen laffen, ben Musbruck ibrer eigenen Froblichkeit barauf übergutragen. Indeffen bewirkten zwen machtige Rorbflafden, wovon er bie eine mir mit funkelnbem Huge prafentirte, nichts weiter, als bie vollfommene lofung bes Baubers, ber bis ba= bin meine Ginne gefcffelt batte. 3ch rieb mir bie Mugen, fo vermundert und unglaubig, als batte ich ben langen Schlummer bes Epimenibes ober ber fieben Bruber gefchlafen, und nun erft marb ich gang mit ber burren und unerquidlichen Seibe bekannt, auf bie ber verratherifde Sippogroph mich nur barum fo rafd abfette, bamit auf immer ber Wonnebeder ber Saufdung meinen Banben entgleiten follte. Den bielt ich aber feft, wie Cambens die Lufiade, als er dem Schiffbruch entschwamm. Des Dichters Manuscript

litt etwas vom Seemaffer, und mein Becher bekamt einige Beulen.

2018 ich ben Untrag , aus ber Rorbflafche ju nipe pen, mit ber boflichen Erflarung ablebnte, baf mei= ne Natur gar nicht an Liqueure gewöhnt fen, beftieg der luftige Paffagier feinen lateinifden Streitflepper, und mit einer Barme, die ju überreben oder ju übergeugen feit entschloffen ift, es tofte nun auch mas es wolle, fprach er die geflügelten Borte: "Non ost liquor, mehercule! est aqua cerasuntica, remedium probatissimum contra melancholiam et spectra cerebri! Spiritus aquae cerasunticae excitat spiritum hilaritatis, et spiritus hilaritatis excitat spiritum Phæbi novemque Musarum, Totus Mundus celebrat in aqua cerasuntica clarissimam Hippocrenen, ex qua Canonici, Monachi, Professores, Magistri et Studiosi ante psalmodias, orationes, dictamina, disputationes et versificationes usque ad stultitiam poculare solent." Es ift mabrhaftig fein Liqueur! Rirfdmaffer ift es, bas probatefte Mittel gegen Melancholie und Birngefpenfter. Der Beift bes Rirfcwaffers erwedt ben Beift ber Rroblichfeit, und ber Beift ber Rroblichfeit er= wectt ben Beift ber Phobus und ber neun Mufen. Ulle Belt verberrlichet im Rirfdmoffer bie bochberubma te Sippofrene, aus welcher Domberren, Monde, Profefforen, Magifter und Studenten, vor dem Chorfingen, Predigen, Dictiren, Difputiren und Berfemachen bis jum Rarrifdwerben ju bedern pflegen.

Genug gur Probe von einem Panegpricus, wie er mohl fowerlich in irgend einer Mundart vor bem

Musbruche bes taufendjabrigen Reiches wieder gebort werten burfte. Die baran berfcwenbete Catinitat mar indeft faum ein Salbicatten von jener tofflichen Gprade, die bem Erasmus von Rotterbam bas Leben rettete, und überbaupt mehr nach bem frangefifchen, als nach bem beutichen Ibiom gemodelt. Leis ber gibt es gegen bundert Bucher jum Rrantweinen, faum gwangig gum Gefundlachen! Unter ben lettern behaupten die Epifieln der obfcuren Manner für ben Deutschen (benn bie Muslander begreifen fie nur balb oder gar nicht) gewiß einen ber erften Plate. Gegen ben philosophischen Argten tes Baterlandes, Die bas munderthatige Buchlein jedem ftubenfiechen Bopocondriften, ber ben Cornelius Repos erponiren fann, als Medicin verfdreiben! Co gelang es einft einem brittifden Asculap, blog baburch, bag er: Recipe Don Quixotte! auf ein Papierftreifchen frie Belte, ben Lieblingsgefährten feiner Jugend, ber, von finfterer Melandolie befangen, icon im Begriffe ftand, feine Gruft fich felber ju graben, mit Coid. fal und leben wieder ju verfohnen.

Das Bilb Ulrichs von Hutten, bes unfterblichen Rampfers für Wahrheit und Bernunft, trat vor meine Scele, doch mehr nach ben Idealzugen ber Phantasie, als nach Rupferflichen; und inbem ich seinem einsamen Inselgrabe in ben Gewässern von Zurich seyerlich eine Wallfahrt gelobte, waren bie scholaftischen Verfinsterer, welche sein Satyr bis zum Verbluten wund geißelte, mit allen ihren Bacchanalen und Sittengräueln bald vergessen. Ich sing nun in ber That an, bas Kellersatein des geistlichen Fallitaffs mit weit nachsichtigerem Auge zu betrachten, weil baburch, vermittelit einer der natürlichten Ideenverschwisterungen von der Welt, meine Betauntschaft
mit dem großen Deutschen, der auf Luthers vom
Schickfal vorgeschriebener-Marschroute die zerftörtent
Brücken wieder herstellte, und die gefällten Baume
wegbrannte, gleichsam war erneuert worden.

Rur den Freund ober Geweihten der Biffenfcaft, Runft und Natur, Enupfen auf ben maanbrifden Rrummen burch bas Leben, mogen fie von ber Cap= fabt nad Corneo, ober von Derico nad Deting führen, felbit an die gemeinften, unbedeutends ften und geringfügigften Wegenftande, fich große Rabmen, Gedanten und Bilber. In den unwirth= barften Buften und an ben obeiten Beftaden findet er wenigstens Grafer, Moofe, Mufdeln und Steine, mit benen er fich einlaffen fann, und im Treiben und Gewirre ber Menschenwelt leiten ibn bie meiften Stritte an irgent etwas Mitaglichem vorüber, moburch fein Beift, indem er etwas Ungemeines barauf bezieht ober bamit vergleicht, trot bem fdwerften Drucke von rauben Zwangeverhaltniffen , bennoch immer, in freger und ungelabmter Rraft, empor= balten wird. Ein Apfel fallt vom Baume vor feine Buge ; ibm erfcheint Demton, wie er ben Gravis tationsgesegen ber Simmeleforper nachgrubelt. Ein Papierdrache fleigt in Die Luft; er erblickt Grant-It'ns efettrifche Berfuche, benen wir die Blipableiter verbanten. Ein Gericht Sauerfraut wird aufgetras gen; er benft an bie Sunderte von Geeleuten, be= nen Cood duri Diefe Speife bas Leben retrete,

ober gebt mit bem berühmten Entbeder unter Gegel, um eine Sternwarte auf Dtabeiti ju errichten. Dan bedt feiner Bobnung gegenüber ein Biegelbach um ; er bort Butbers Beldenworte, por ber enticheis benden Reife nach Borms, und bie gange berrliche Epopee bes Reformationswertes wird in ibm lebenbig. Der Bufall bringt ein angefnichtes En jum Ste. ben ; er verfett fich im Beifte in bie Cajute bes Columbus, führt ibm bas Reifejournal und enbet mit philosophischen Reflerionen über ben Undant fo mander Erdengotter. Gine Gans rubert ichrevend auf einem Bafferftucke bes Parts; er vernimmt bas Gefdren ber machfamen Retterinn bes Capitols, und verliert fich in ber Bunbergefdichte bes furchtbaren Staatsfoloffes, ber, um unaufhorlich ju machfen, gleich ben Rlammen eines wuthenben Branbes, unaufborlich gerftoren mußte. Junge Phyfiter laffen fchimmernde Geifenblafen fliegen; feine erfte Ibee ben biefem findifchen Erperimente trifft auf Monte golfiers Aroftaten; er prophezenet, ohne fich ben Debendingen aufzuhalten, bem Luftichiffe bie bob. velt geschwinde Bervollkommnung bes Bafferfdiffes, ftationist icon in Bedanten Beobachtungsflottillen in Den Regionen des Donners, und bereitet fo ben emis gen Frieden vor, fur beffen golbenes Beitalter ber autherzige Eraumer St. Pierre feine Reber nicht minder eifrig führte, wie der flegestrunkene Mlerans ber fein Schwert fur bas eiferne Beitalter bes emigen Krieges. Ein grauer Militar verfcuttet im Reuer ber Unterredung Schnupftabat auf die Befte; er fiebt, mit folger Bewunderung, ben größten Geld= Matth. Berfe. 5. 25.

bern ber neueten Geschichte, einen ber ungleichsten Rampfe, von benen ber Erbboden jemahls Zeuge war, nach sieben blutigen Jahren, triumphirend ene bigen, oder begleitet ihn unter bie Schatten von Sanfouci, wo bieser alte Kriegsgott seine Donnerkeule schmiedete; und auf ähnliche Weise biethen ihm fast alle Scenen und Situationen, sogar bes eintönigsten Ultagslebens, irgendwo ein Hächen bar, um eine golbene Denkmunge baran zu hangen, burch beren Betrachtung er jedes Mahl zum unermübeten Fortwandeln auf ber Bahn ber ewigen Beredung von neuem beseuert und von neuem aufgerusen wird.

Dem Panegyriften bes Kirschwassers fielen, balb nach Endigung seiner begeisterten Rebe, die Augen zu. Ihm zur Geite nickte, mit schon geschlossenen Wimpern, ein feines Burgermadchen von Golingen. Drep Ifraeliten, im hintergrunde bes Postwagens zusammengepfercht, hatten einander zu Langen feld, wo Erfrischungen eingenommen und Pferde gewechselt wurden, das Wort gegeben, dem driftlichen Speisemeister, wo möglich, an der Zeche keinen Kreuzer zu gute kommen zu laffen, und schnarchten seit dem so fürchterlich,

Alls lag' es ihnen ob, die Todten aufgufchnarden.

Nur mein Geitenmann, ein Collnifder Stubent, von einnehmender Gesichtebildung und manierlichem Befen, hielt sich wader. Bon ber ichlafenden Schone bezaubert, ichienen feine Blide Funken zu fprühen, fo oft fie auf ihrem freundlichen Untlige

rubeten. Bulett ward ibm ber Drang bes gepreften Gefühls ju machtig, und nun brach er in biefe Borte gegen mich aus : "Geben Gie boch, wie friedlich bas bolde Dadden ichlaft, indes der bodmurdige Berr fich mit bofen Erfcheinungen berum ju qualen fcheint! Ein mabres Engelbild, bas, neben tiefem aufgefcwollenen Pufterich, mir nicht anders vorfommt, wie bas garte, ichneeweiße Dagenglochen in ter Mabe ber plumpen blutrothen Paonie! Gin furges Gefprach mar binreichend, mich vollfommen ju überjeugen, baf es biefer jungen Perfon eben fo wenig an Berftand und Gittfamfeit, als an Reis und drtiafeit gebreche. Und, o! biefer Ochlummer der Unfould , fleibet er fie nicht gang jum Entgliden ?" Der iunae Menfc lobte mit Barme, und ich batte meiner Geits ein Feuerlander ober ein Tungufe fenn muffen, um bas Brave nicht auszurufen, welches bem guten Gefcmade, er offenbare fich, woran und worin er auch nur immer wolle, jedesmahl gufommt : Denn bas wirklich reigende Befcopf, gerade im Muffnofven ber Jugendbluthe, murde felbft in Cirkaffien und Georgien feiner Babl feine Ochande gemacht baben. Bir munichten inbeg ber ichlummernden Souri rofenfarbene Traumbilber und fprachen von anderen Dingen. Alles, mas ber Jungling im Laufe ber Unterbaltung, über miffenschaftliche Materien, vorbrachte, zeugte von einer mehr als gewöhnlichen Beiftescultur, und befonders von einer gang entschiedenen Berachtung bes herfomlichen Ochlenbrians. Babrlich ein merkwurdiges Beiden ber Beit, in Erwägung ber hoben Coule, wo er fein Etudienwesen treiben

mußte ! Doch mochten Privatfleiß und Gelbfiprufen, bem Unbau und ber Entwickelung feiner Unlagen unftreitig mit befferem Blude ju Gulfe getommen fenn, als bas gebankenlofe Rachidreiben und Demoriren von Collegienheften aus ben Beiten ber Berren Dagifter Ortuinus, Pfeffer forn und Conforten. Unmöglich hatte ber feurige Mufenfculer fich fonft mit fo ausgezeichneter Gadtenntniß jum Berfech= ter bes physiofratifchen Onftems aufwerfen, eine fo fede Oprache über die Bebrechen ber beutiden Reichs= verfaffung führen, ober ben Ochonbeiten ber Ithalia von Racine eben fo enthufiaftifc bulbigen tonnen, wie ben Coonbeiten bes Mabdens von Golingen. Die traurig! bag an biefem barmonifch gestimmten Claviere fich boch julett eine Safte fand, welche nicht ansprad. Doch ohne Metapher! 3ch ließ mich burch bie Berfuchung binreifen , ben gewiß gut organifir= ten Ropf bes talentvollen Studenten, über ben grofen Urtitel ber evangelifden Solerang ju prufen; und nahm baber bie Parthie nach einer funftlich berbengezwängten Unfpielung auf ben geraberten Ca-Ias, im Mahmen ber beiligen Bernunft, ibm einige ben wichtigen Gegenftand betreffenbe Fragen binguwerfen : "Wie aber in aller Belt fann es benn fom= men," bob ich an, "bag ber Magistrat von Colln fich bem icon feit langer Beit nachgefuchten Baue einer protestantifden Rirche immer noch fo unerbitt= lich wiberfett? Gind benn bie in Colin angefiebel= ten Protestanten etwa guchtlofe Burger, bie ben Wefeten Sohn fprechen , wie zigeunerndes Raubgefindel ? Befteht ihr Sauffein, im Gegentheile, nicht aus ten

geschickteften Professionisten und betriebfamften Kabrifanten, welche bie frene Reichsftadt Colin aufjumeifen bat ? Durfen boch Luftfpringer , Runftreiter und Bautler in Colin fur eigene Rechnung, jur Beluftigung bes Publicums, Amphitheater und Buben jufammenflicken, warum nicht eben fo gut auch bie Protestanten fur ibre eigene Rechnung eine Rirche jur Ehre Gottes? Warum gerath ein bodweifer Genat, fo oft er bisber über biefen Rirchenbau gur Sprache tam, immer in einen fo furchtbaren Born, baß ibm ber gefunde Menfchenverftand, wie Eu cian & Wanberer bem Jupiter, jebes Dabl batte gurufen mogen : Du ergurneft bid, folglich mußt bullnrecht baben? Barum fteben in Dresben, Berlin und anderen nabmbaften Stabten Deutschlands bem Cultus ber Ratholifen bie prachtigften Tempel ju Bebothe, indeg man in ber mit gottesbienftlichen Gebauben überladenen fregen Reichsftadt Colln ihnen ein armfeliges Rirchlein verweigert ?"

Die finstere Wolke, welche bie heitere und offes ne Stirn des jungen Menschen plöglich umhüllte, ließ mir nicht den geringsten Zweifel übrig, daß der Keuerteufel der Intoleranz in ihn gefahren sen, und große Gewalt an ihm ausübe. Er nahm also sehr nastürlich' mein halbes Dugend Fragen für eben so viele Handschube der Bebde, und völlig mit der Miene eines herausgeforderten Kitters, der sich hastig in den Harnisch wirft, gab er zur Untwort: "Ihre versnunftwidrigen Fragen fallen zwar dichter als Hagels körner, wiegen aber kaum so schwer, als eine taube Nuß! Warum der protestantische Kirchenbau bis jest immer noch nicht in Colln zu Stande fam, und auch, darauf barf ber herr fich fest verlaffen, niesmahls zu Stande kommen wird? Beil die Protesstanten verruchte Reger find! Das ist alles gesagt! Ja, weil die Protestanten verruchte Reger sind! Da liegt das ganze Geheimniß aufgedeckt!"

Diese Worte wurden so raub ausgestoßen, daß die Schone von Solingen aus den holden Tauemen, die wir ihrem Schlummer gewünscht hatten, erschrocken emporfuhr. Kaum standen die sanften Tausbenaugen wieder offen, als mein Gegner, wie durch Wint und Worte höherer Rachte, den polemischen Dialog gleich einem allzu schweren Bleyklumpen fallen ließ, von mir nicht ferner Notiz nahm, sondern sich auf das Neue dem Zauber eines beseligenden Sindruckes hingab. Trot dieser Ausgleichung ohne Schwertstreich reuete mich dennoch mein rascher Vorwitz. Das edle und vortheilhafte Bild, welches ich von diesem Jünglinge mit mir hatte nach Sause brinz gen können, wurde dadurch nun zu einem widerwartigen Zerrbilde des Hohlspiegels.

Die hellen Glockenschläge ber Thurmuhren von Duffeldorf klangen mir wie Musik. Der Augene blick ber Befrenung war nun gekommen. Der Posts wagen hielt vor ber Erpedition. Der Student both mir jum Abschiede so berglich die Sand, als ob wir über nichts weiter geplaudert hatten, als über die Liebenswürdigkeiten bes Mädchens von Golingen. Freundlich nahm diese das Erbiethen von ihm an, sie bis vor das Saus einer Base zu begleiten, ben welcher sie zu übernachten gedachte. Der geistliche Kale

ftaff warf mir noch einige lateinische Brotfrumen in bie Baare, und ichleppte fich bierauf nach einem nabe gelegenen Privathaufe, bem bie großen Spiegelicheis ben ber genfter ein reiches und vornehmes Unfeben gaben. Dir trug fich ber gefällige Conducteur bes Postwagens jum Fubrer nach einem Gafthofe an, ju beffen Empfehlung er fo viel Ochones und Unlockendes vorzubringen wußte, baf ich ibm gern und willig babin folgte. Der Mann batte feine Spibe mebr gefagt, als er vor ber Wahrheit verantworten tonnte. Bollftandig entfprach feiner Berbeifung bas freundliche Billfommenrufen ber Birthsfamilie, bas flinte Tummeln ber Dienstbothen, die trefflich bes forgte Ruche, ber unvergiftete Reller, bie pruntlofe Bequemlichkeit, und endlich ber außerft billige Contozettel, worin auch feine einzige von ben beruch= tiaten Muriliarnullen ber benachbarten Generalftaaten fic batte einschwarzen burfen. Defto mehr aber mit= terte Sollands Mabe mich in ber blenbenben Sauberfeit an, wodurch diefes Saus in Frankreich fur eine Merkwurdigkeit, und in Gpanien fur ein Bunder gelten murbe. Gogar ju Imfterbam liege man in biefer Sinfict ibm vielleicht einige Gerechtigfeit mie berfabren, ungeachtet viele nahmhafte Belt = unb Bolferbefdauer feinen Unftand genommen haben, im Duncte bes Reinhaltens, por allen Stadten Europa's, ber Stadt Umfterdam bie Palme ju ere theilen : Bier treibt man bas Fegen, Ocheuern, Abstauben , Bobnen und Benftermafchen nach einem festbestimmten fostematifchen Tacte, und alle Gtus benjungfern und Sausmeifter follten daber von rechts:

wegen gehalten seyn, baselbst erst eine Urt von akazbemischen Cursus zu machen, bevor sie sich unterstäne; ben, ihre Dienste ben Großen und Reichen unseres Waterlandes anzutragen. Mögen unsaubere Cyniker boch immerhin die weltbersihmte hollandische Reinliche keit als eine lächerliche Pedanterie bespötteln, und sich baben hundert Mahl auf den weisen Diogenes und seine Zonne berufen: was meine geringe Privatmeisnung betrifft, so habe ich diese, den Batavern angesborne Untipathie gegen alles, was Flecken, Schmutz, Erblindung und Staub heißt, niemahls anders, als mit wahrem Respect betrachten, und mitunter sogar der Negerverstümmelungen und Foltergräuel in ihren Zucker= und Gewürzinseln eine Weile darüber versgessen können.

Bas die Englander in ihrem Comfortable gusfammenfassen, war die von dem höslichen und zuvorskommenden Birthe mir angewiesene Bohnung in der vollen Bedeutung dieses Bortes: Traulich, ansheimelnd und freundlich. Nach dem ermüdenden und unbehaglichen Kerkerleben dieses Tages, wurde, selbst auf dem halb vermoderten Strohlager einer pohlnizschen Dorfschenke, der Schlaf ohne Hagedorns rührendes: "Bo bist du hin?" mich besucht hasben, und nun vollends die reigende Aussicht dem "Tröster in Beschwerden" auf sanftschwellens dem Flaum zu erwarten!

Wer baben nicht wenigstens einigen Accenten bes gerechten Jubels frepen Lauf lagt, ber bust für folche Sunde ber Unterlaffung baturch ichwer genug, baß ibm Soragens brenfaches Erg für und für ben Busen umpangert halt. Diefer Seitenblick auf halb vermoe berte Strobbundel zum Ausraften verwandelte das an und fur fich icon vortreffliche Bette nun gang und gar in ein Götterlager von Spharis, worauf fein Rofenblatt Falten haben durfte.

Reflerion und Bergleichung, Entbebarung und Genuß: nur wenn diefe bepten Zwilstingsgestirne, frey von den Dunften und Rebeln eisner trugvollen Sophistit, uns den Beift erleuchten, enthülleh wir, ohne Zauberformeln, alle Mysterien der allein wahren und allein seligmachenden Philosophie des Lebens.

Der flinke Rellner brachte mir bie neueften Beis tungen und Bochenblatter, um, wie er fich ause brudte, bis jum Abendeffen bie lange Beile bamit abzumehren. Es war aber unftreitig ein ichmanen: farbener Benius bes Lichts, ber mich auf ben Ginfall . brachte, anfatt über ben Musgang politifcher und literarifder Rampfe prophetifch ju entscheiben, lieber ben fonnenbellen Geptemberabend ju einer Promenade in's Rrene ju benuten, weil eine neue Befannt= Schaft, auf die originellfte Beife, fich baran Enupfen und hierdurch mein Runftgenuß in der Bemablbegals Ierie auf ben bochften Dunct gefteigert werden follte. Dicht weit vom Stadtthore traf ich auf einen mobl= gefleibeten Spagierganger, ber mich ben bem erften Blick burch bie Ropfbaltung, melde bas Alterthum Merander bem Großen jufdreibt, und ben dem zwens ten burch die außerorbentliche Abnlichfeit mit einem Bilbnif in Gleim's Mufentempel frappirte, mich burch feine feinen und genialifden Buge immer vor allen übrigen angezogen hatte. Der eben ermahnte Genius des Lichtreiches geboth mir, die Gesetze ber Schicklichkeit in den Wind zu schlagen, und nach einer flüchtigen Verbeugung, den raschen und muthigen Gang des Mannes durch die Unrede zu unterbrechen: "Verzeihen Sie meiner Indiscretion! Ich habe mich oft mit einem Porträt in Gleim's Musentempel unterhalten, dem sie vollkommen abnlich sind, und wünschte nun zu erfahren, ob ich nicht in diesem Augenblicke so glücklich bin, herrn hein se zu begrüßen, den ich mir noch immer am Urno ober an ber Tiber bachte?"

Ben bem Nahmen Gleim ging bie betroffene Miene bes Mannes auf ein Mahl in die anmuthigste Freundlichkeit über, und, wie auf ein gegebenes Freymaurerzeichen, kamen wir dadurch ohne philistermäßige Thorschreiberfragen in Berührung. Es lebe die Porträtmahleren! Der Genius krönte sein Werk. Es war niemand anders, als der Feuerkopf Hein ser, seit kurzem wieder aus den Garten der hesperiden stegreich, wie ein junger herkules, und mit Goldsfrüchten beladen, heimgekehrt an den vaterländischen Rhein, nachdem unsere Journalisten ihn, laut sicher ren Notizen, in Florenz unter die Todten und in Rom unter die Klosterbrüder verseth hatten.

Run brangten fich Beinfe's Fragen über ben ehrwurdigen preußischen Grenabier, ber ihm in fo manchem gefahrbrobenden Labprinthe ben rettenben Baben gereicht hatte, gleich ben Wogen eines Bergeitromes: "Wie geht es bem Nater Gleim? Wenn maren Gie jum legten Mable ben ihm? Besucht ihn

bie Dufe noch regelmäßig immer um pier Uhr bes Morgens, oder fommt fie bisweilen auch icon ein wenig fpater? Schreitet er immer noch fo ruflig einber, als ob es jum Zange ginge ? Fabrt er noch fort Baume ju pflangen ? Ber befommt wohl von ibm jest bie meiften Briefe? Rur welchen Gdriftfteller ber neueften Periode icheint er bie entichiebenfte Borliebe ju baben ? Die febt es mit ber Sammlung feiner auserlesenen Schriften ? Will er bie fapphifchen Lieder der Rarfdin nicht endlich einmabl ausfliegen laffen ?" Go, Chlag auf Ochlag, forichte ber Enthufiasmus ber Rreundschaft. Raum war ich im Stande, mit meinen Untworten bem ungeftus men Krager ju folgen, welchem ben ben Untlangen, Die von den Spiegelbergen und aus Gleim's Garten berwehten, bas Berg ju entbrennen fcbien. Es waren Melodien aus ten goldenen Tagen bes Junglingsalters, und Beinfe's, von Ratur nichts meniger, als entgegenkommenbes Wefen, murbe baburd gufebends vertraulider und offener. 20m Barg= gebirge manbte fich bie Unterredung nun gegen bie Mlpen, und ich folgte mit bober Bewunderung bem abenteuerlichen Ritterzuge bes Rubnen über tiefe. furchtbaren Bollwerke, nach bem beiligen Canbe ber Runft, ben er, zwar nur leicht mit Golbe, aber befto fcwerer ausgeruftet mit Korpertraft, Gelbfte vertrauen, Beharrlichfeit und Genie, muthig unternobm und glangend vollführte. Ochon ber Umftand allein, baß Beinfe bas Stalienifche wie ein geborner Toscaner fprach, mog tie gange fargliche Gumme bee fleinen Reifefchates auf. Bennabe burch bie

Bank verfahren in Stalien bie prellenben Gaftwirthe mit bem reifenben ganbsmanne ben weitem fauberlicher, als mit bem reifenben Muslander, ber von ben Ufern bes Do bis gur Meerenge von Meffin a immer Sag aus Sag ein fo morberlich von biefen Corfaren gezwickt und gefchunten wird. In alle Gafts bofe fubrte fich Beinfe mit bem beften Erfolge, als Mabler von Rloreng, ein, weil niemable an ibm Die Oprache jur Berratherinn werben fonnte. fampfte fich burch Ungemach und Entbebrungen aller Urt. Ben bem Bafferfruge trant er Deftar an ben Safeln ber Olympier, ober traumte von ibealifchen Leben , Danaen, Pfochen und Beben. Die Marmorbilber bes Baticans und Raphaels Gemablbe, benen er guftrebte, ließen ibm nie Beit genug übrig, fich megen verdorbener Maccaroni ober mangiger Matragen murrend beraus ju laffen, und niemable bat wohl ein romifder Eriumphator auf feiner ftolgen Quabriga fich ben Gottern an Geligfeit naber gefühlt, als Beinfelauf feinen gerriffenen Ochubfohlen, inbem er ben treuen Reifetornifter von Rabicofani noch Biterbo trug. 3m gangen Caufe biefer bent: wurdigen Bufreife verlor Beinfe nie bie beilige Freundespflicht aus ben Mugen, bem Bater Gleim beffen gartliche Beforgtbeit um ibn er aus bunbertfaletigen Proben fannte , von feinen Studien und Schicks falen regelmäßig Bericht abzustatten.

Diefe Briefe, burch beren Mittheilung mir Gleim, ber noch nie fein literarifches Pfund aus Eigensinn vergrub, ein Gotterfest bereitete, burfen sich bem vortrefflichften an die Seite ftellen, mas,

in der langen Periode zwischen Plinius und Bins telmann, über Staliens Naturs und Runftwunsber vom ersten Range geschrieben wurde, und, meisner Überzeugung nach, laffen sie an tiefem Originals gepräge und körniger Gediegenheit fast alles weit hinster sich zuruck, mas Beinse bisher einzeln brucken ließ oder in Zeitschriften umberstreute.

Da er in ber Bereinfachung feiner Lebensbeburfe niffe mit bem Philosophen von Ginope wetteiferte. und von ben fogenannten Sauptnothwendigfeiten, beren Entbehrung nervenschwache ober hypochondrifde Standesperfonen auf Reifen gur Bergweiflung bringen wurde, ichlechterdings gar nichts vermißte, fo tonnte bie Corge fur ben folgenben Sag ibm felten etwas anhaben. Dubfeligfeiten und Strapagen, bie ben Menfchen von gewöhnlichem Ochlage übelgelaunt, niebergefchlagen und muthlos machen, wurden ibm bas leichtefte Gpiel burd Enthufiasmus und Frenheit. In ber That bat mobl niemable ein burch Benie ausgezeichneter Frembling por unferm Beinfe unter Italiens Simmel als ein fregerer Sterblicher geathmet. Geine gange Begleitung und fein ganges Gefols ge war Er. Drückenden Bewirthungs-Berbindlichkeiten gegen gute Bekannte, Die nicht felten auf Die mager= fte Mabigeit einen Werth legen, als batten fie ben geladenen Fremden baburd vom Sungertobe gerettet, ging er, feiner zwanglofen Tagesortnung ju Liebe, immer forgfaltig aus bem Wege. Die Untifentrobler und Untifenfabrifanten murben burch ibn um feinen Bajoc reicher, weil er bie Bafen ber Meuromer von ben Bafen ber Altgriechen, ben ehrwurdigen Grun-

fvan auf ben echten Raifermungen von der mobernen Glafur auf ben unechten, die Mufcheltameen aus ben Beiten bes Ronigs bender Gicilien, von ben Onor: fameen aus ben Beiten bes Perifles , und florentini: fce Glaspaften von alexandrinifden Giegelcarniolen, trop einem Reifenftein ju unterfcheiben mußte. Cogar in Rom und Reavel gelang es feinem lobn: bedienten , fich ihm burch Windbeutelegen auszufchmas Ben, ba boch vom brittifden Parlamentsgliebe bis jum frangofifden Mufterkartenreiter in großen Ctab= ten jeder neue Untommling fich taum fo frube nach . Erant und Greife, als nach einem folden in ber Erfahrungeregel ichon am britten ober vierten Sage mehr als überläftigen Gefellen umzuthun pflegt. Dit Gulfe bes guten Plans von Rom, ben Beinfe fogleich nach feiner Ginmanderung burch bie Porta del Popolo, auf bem fpanifden Plate, ber ibm, feiner poetifden Erwartung vollkommen juwiber, im gon= gen Bortverftande mehr fpanifch als romifch vorfam, einkaufte, mard es ibm ein Leichtes, in furgem Die fammtlichen Quartiere ber alten Beltbeberricherinn auswendig ju miffen, und fich ohne geitverberbliches Sin und Berfragen ju orientiren. Dabm er bod nicht einmabl Begweifer, wenn es bie Eroberung ber gefabr= lichften Alpenvaffe galt. Go rettete ber immer nur auf fich felbft vertrauende Bagebals in ben Gletfchermuften ber gurta, wo er einer Gemfenbeerbe nachge-Elettert war, fein Leben, bart am Rande des Sodes, einzig und allein burch nie ermangelnde phofifche Ctarfe. Muf ben einsamen Wanderungen burch bie erbo: benen Erummer ber fieben Sugel, unter ben Corbergangen der Billa Me bicis, und an ben bichterischen Ufern der heitern Bafferspiegel von Albano und Nemi, entwidelten sich in üppiger Fulle die Keime zu einem Werke, wovon bas vollständige Masnuscript vor kurzem an eine Verlagshandlung abging, die, leider! fast immer grangelbes Papier mit stumpfen Lettern bedruckt. Ein schon geschriebenes Buch müßte, meines Erachtens, immer auch ein schon gestrucktes Buch sepn. In der Themse versteben sie das Ding besfer, und welcher Buchandler würde dort nicht erröthen, irgend ein Erzeugnis echter Genialität ohne den gewähltesten toppographischen Schmuck in die Sande des Publicums zu liefern!

Beinfe taufte bas Lieblingefind feiner Beifteb= Eraft Urbingbello. Die berrlichen aus biefer artiftifc = romantifden Dichtung entlehnten Fragmente, wodurch das alternde beutiche Dufeum fich une langit wenigstens um ein volles Luftrum wieber verjungte , berechtigen uns, ber Erfcheinung bes Gangen mit gespannter Erwartung entgegenzuseben. Bein fe gilt bekanntlich fur einen ber grundlichften und fcarf. finnigften Theoretifer ber Mufit, und auch in biefer Sinfict ließ er ben Mufenthalt in ben großen Ctabten Staliens feineswege unbenutt, fondern brachte mit bem brennenbften Gifer auch Materialien ju einer mufikalifd : romantifden Dichtung jufammen, bie er bem Urbing bello gum Geitenftuck bestimmt. Das ericopfenbfte Ctubium widmete fein unermuteter Bleif ben altern Beroen bes Rirdenftyls. Beniger befannt ift es aber vielleicht, baß er als ein furcht= barer Lactifer auf bem Ochachbret von jedem anerkannt wird, ber Gelegenheit hatte, sich in bergleichen 3wepkampfe mit ihm einzulassen. Tiefer als Philibor und Stamma soll er sich in den Sontar bes kopfbrechenden Ehrenspiels eingegrübelt und ihn mit mancher neuen Regel bereichert haben. Was er barzüber aphorisisch auf das Papier warf, wird zu seiner Zeit ebenfalls organisch verbunden, und auf ähnsliche Weise, wie der große Kunstreis von Ibeen, Beobachtungen, Unsichten und Paradoxien aus dem Gebiethe der Urchitektur, Sculptur, Mahleren und Must, in einen afthetischen Rahmen gefast werden.

Über unsern Sauptern hatte bereits lange bie goldene Leper gefunkelt, als wir am Eingange bes Gastboses so von einander schieden, als hatten wir schon mehr als ein Mahl auf gefahrvollen Wanderung gen Erquickung aus demselben Becher getranken oder in berselben Kammer die Beschwerben eines heißen Sommertages verschlafen. Sein se, ber Mensch, überboth noch um vieles Bein se, ben Autor. Im Durchschnitte gingen wohl in jeder Ara der Literatur und Kunst erfreulichere Resultate daraus hervor, ihre Matadore in Büchern und Bilbwerken anzustaunen, als in häusern und auf Promenaden.

Rur allgu haufig fetten bloß gelehrte Bekanntsichaften mich ichon in tobtliche Berlegenheit oder versursachten mir birtere lange Beile; aber fo oft ich eisnen mahren Menichen antraf, fprofiten selbst zwieschen bem burren Seibekraute winterlicher Steppen, Blumen reiner Lebenswonne fur mich auf.

Die Gafte ber Wirthstafel waren bis auf einige Erinkluftige, bie an ben Sarock-Rarten, womit fie

anfanglich fpielten, julest ibre Tabatopfeifen angunbeten, fcon von bannen gezogen, und ich hatte bas Macheffen. Defto beffer! 3ch tonnte nun ben Betrach. tungen über bie neue Befanntichaft, woburch mandes Lieblingsbild aus ben poetifden Eraumen meiner Oduljahre neues leben betam, um fo freger und ungestörter nachhangen. Dit fowarmerifdem Entguden verschlang ich bamable Beinfene Auffate in Bies lands Mercur und Jacobi's Bris. 36m mar ich, nachft Deinbard, allein ben Gifer foulbig, womit ich nun Stalienisch fernte, um bie von ibm fo both ge= fegerten Beroen, Saffo, Arioft und Petrarca recht bald in ber Urfprache ju lefen. Das glangenb colorirte Gemablbe vom Leben und Leiben bes groffen Zorquato Saffo fette meine Einbilbungsfrafe bermagen in Gluth, bag ich, trot ber Gefahr, im Er= tappungsfall, burd meinen gramlichen und pietifti. fchen Orbil von Stubenpraceptor bafur ju brentagiget Gefangenicaft veurtheilt ju werben, eines Abends, nach ber Bethftunde, burd bas Fenfter berab, mich noch in den Barten fahl, um unter ben boben Rus ftern des Poetenganges mit ben brep fconen Leono. ren Befprache ju balten, und in ben parabiefifchen Gefilden um Gorrento zu phantafiren. Much Raphael ben Dabler machte mir in biefer Lebensperiobe, wo ich nur noch von Raphael bem Erzengel fatechifiren und predigen gebort batte, Beinfe querft betannt und wichtig, burch feine Berglieberung ber Schönheiten eines Sauptgemabldes von bem gottli= den Meifter in der Duffeldorfer Ballerie. Zwifden tiefem Runftwert und mir, lag, nach gebnjabriger Matth. Werte. 5. 20.

Eehnsucht nun plotlich, als hatten alle Zauberruthen bes Morgenlandes in gleichem Tempo ben gleichen Bleck getroffen, nur noch bie kurze Zeitspanne wenieger Nachtstunden, welche noch dazu, was kein echter Zögling Epicurs unbeachtet laffen darf, dem sanstesten Schlummer auf dem schon belobten Sibaritischen Lager angehören sollten. Dem Nahmen Naphael schmiegen die Begriffe von Groß, Erhaben, Schon und Bahr sich eben so natürlich an, wie dem Nahmen Klopstock. Mein ganzes Wesen ward von heiligen Schauern schon ben bem blosen Gedansken ergriffen: Morgen wirst du ein Bild von Nasphael sehen!

21m folgenden Lage trat Beinfe fur; Sonnenaufgang icon vor mein Bette, mit der freubigen Bothichaft, baff er bem Galleriebirector in's 21mt greifen, und feinen Plat ben mir als Cicerone vertreten wolle. Giner geabnten Bitte freundlich guvorkommen, ift ein Sauptcharafterzug ber Sumani= tat. Diefe mir bodwillfommene Dienftleiftung, woju Beinfe von fregen Studen fich antrug, mar gerate bas, warum ich Abente guvor nur aus Discretion die Bitte nicht magen mochte. Er fette mit ngiver Unfpruchlofigfeit bingu: " Wenn Gleim und Jacobi andere barin Recht baben, baf in Rom und Floreng vielleicht mitunter ein befruchtenbes Blumenftaubchen von Runftenneren mir anflog, fo wird es Ihnen wenigstens in biefem Betrachte nicht unlieb fenn, Die Capitalftude unferer Schatfammer mit mir, ber folder Mugenweibe nun und nimmermehr überdruffig werben fann, recht nach Bergensmunich ju durchmuftern. Dur bas muß ich mir ausbedingen, Ihnen ben Benuf bes Beften, mas mir befigen, pour la bonne bouche auffparen ju burfen." Bier tam ber Englander mir in ben Ginn, ber, nach einem brepjährigen Aufenthalte gu Rom, feiner marmen Runftichwarmeren ungeachtet, Raybaels Bertlarung nur erit wenige Sage vor feiner Abreife feben wollte , um ben Ginbruck, welchen er fich von biefem erhabenen Meifterwerte verhieß, fo tief und ungefowacht als moglich mit in bie Beimath zu bringen. In Rudfict meiner befolgte Beinfe, abgefeben vom Untericiebe ber Beitraume, vollig die nabmliche Methode mit Raphaels Johannes in ber Bufte, den er in den Befdreibungen einiger Bemablde der Duffeldorfer Gallerie, welche Bielands Gotterbothe vor etwa gebn Jahren uns brachte, eben fo treu und lebendig auf Papier copire te, wie ber geschicktefte Runftler mit Rarben auf Leis nemand. Mus biefen trefflichen Charakteriftiken fcmebe te noch manche mabrhaft poetifche Gotterphrafe mir im Gedachtnig, und gewiß borte mein Begleiter bie lebbaft ausgesprochenen und am rechten Ort angebrachten Reminiscenzen mit einigem Boblgefallen. Er blieb feinem weifen Plane getreu, und ließ wenigftens bren Stunden lang mich bas Bedeutenbfte ber berühmten Gemablbefammlung burdmachen, bevor von ibren zwen glanzenoften Bierben bie Rebe mar. 3ch meine Buido's himmelanfdwebende Madonna und Raphaels gottlichen Jungling am Bache ber Bufte. Der Gindruck, welchen biefe Ochopfungen einer aus Gott felbft gebornen Phantafie in jedes bafur em:

pfangliche Bemuth mit übernaturlicher Rraft nothe wendig pragen muffen, murbe von meinem Rubrer fo genialifc und binreifend wiebergegeben, baf feine andere Reber, am allerwenigsten aber bie meinige, fich mobl fo leicht wieber an einen abnlichen Berfuch magen wirb. Mur eins will ich nicht unermabnt laffen. Dach einer allbekannten Erfahrung wirkt in Raphaels meiften Bilbern ber Bauber nicht wie beftige Ochlage ber Electricitat, fonbern wie fanfte Berub. rungen bes Dagnetismus. Siervon fann ber alteften Erfahrung auch die neuefte jum Belege bienen. Sein= fe postirte mich mit ben Borten : "Mun betben Gie an!" vor ben Johannes, und feste fich bierauf jum rubigen Beobachten auf eine Renfterbant. 2lles ift Barmonie an biefem Gemablbe! erklang es zwar laut in meinem Innern, aber ber Gefammteinbrud bes Bangen erwarmte mich in ben erften Momenten bes Unichauens ben weitem weniger, als mande ber grofen Compositionen vom gewaltigen Rubens, mels dem bekanntlich gegen viertaufend Gemabibe jugefcrieben werben. Aber je langer mein Auge barauf rubte, je mehr neue Ochonbeiten gingen ibm auf. Go merben, ben unverwandtem Sinftarren, am Macht. himmel aus zwanzig Sternen gulest bunbert Sterne. Balb fogen meine Blide mit glubenber Liebe fich ein, und nur mit Comery riffen fie von bem erhabenen Bunderbilde fich wieder los. In der That hatte fein Gemablbe ber Ballerie mich fo lange por fich bingebannt, wie biefe Simmelsgestalt in ber Ginobe, in welcher, wie im Torfo bes Bertules, Rraft in Rube, nicht Abspannung in Tragbeit vorberricht. Dafur aber

ift mir auch eine Copie davon in ber Seele geblieben, treu und flar, wie des Mondes Bild auf rubigem Bafferspiegel, indeß die Erinnerung mir ichon jett Schaltens berühmte Lampenjungfrauen und Denener's microscopische Rungelgesichter mit verdämmerns bem Colorit und in schwankenden Umriffen zeigt.

Eigentlich mußte biefer Johannes in einer befonbern fleinen Rotunde, mit von oben einfallender Erleuchtung aufgestellt werden: benn er bulbet nichts neben fich.

In teinem feiner Berte foll Raphael einen hobern Grad ber Bollendung im Colorit erreicht haben, als in biefem. Bare das vollig außer Zweifel, so durfte Duffelborf zu bes Meifterwerks Befite fich zwiefach Glud wunfchen.

Als Raphaels feurigster und berebtester Apoftel, weidete sich Beinfe mit sichtbarem Bohlgefallen an ben unverhohlenen Ausbrüchen meines Enthustasmus, und sprach, indem er mir kräftig die Sande
drückte: "Nur Geduld! Bielleicht kann es auch Ihnen dereinst noch so gut werden, vor der Schule von
Athen, oder der Transsiguration, eben so fromm eie
nen Rosenkranz abzuthun, wie vor diesem Iohannes.
Das würde mich berzlich freuen, und wir müßten uns
dann auf jede Beise noch einmahl sprechen." Ehe wir
die Gallerie verließen, schrieb mein trefflicher Begleiz
ter zum Gedächtniß dieses unvergestlichen Wormittags
mir folgende Zeilen in die Schreibtasel: "Den Mann
zu täuschen und zu entzücken, der die vollkommene
Natur kennt, ist unstreitig die höchste Kunst."

Mir erklang in majeftatifden Donnergccorben Din bars herrlicher Chor:

"Επαμεροι τί δε τις; τι δ'ουτις; Σπιας όναρ άνθρωποι. Αλλ' όταν τεχνα Διος δοτος έλθη Λαμπρον έπεςί φεγγος άνδρων, Και μειλιχος αίαν,

Πινδαρ. Πυθ. Η.

Kinder von heute find wir. Mas ift Jemand? Was Niemand?

Der Traum eines Schattens find Menschen. Doch wenn bie Runft ,

Die Gott gegeben, ericheint, Dann wird dem Menichen lenchtender Glang, Und frohliches Leben.

, Rachmittags machten wir einen Gpatiergang, beffen Biel bas einzige Trappiftenflofter mar, meldes Deutschland von biefer barbarifden Regel aufjumeifen bat. Wir wurden feiner ber armen, bem tollften Fanatismus geopferten Gelbitpeiniger anfichtig, von benen bie meiften gewiß mehr als einmabl bas Undenken bes vermonchten Buftlings, Rance, fcon mit Flüchen beluden, trugen auch barnach eben fein lebhaftes Berlangen, fonbern begnügten uns ba= mit, einen melancholischen Blid auf ihre felbstgegra= benen und immer offenen Gruftboblen ju merfen. Der von biefem Rachtftude völlig untrennbaren ernften Stimmung feste mein genuß: und lebensfrober Befabrte baburch ichleunig ein Biel , baß er anfing über bie verzweifelten Befichter zu commentiren, welche, ben folder Ochanggraberen, Alleibiabes und Ariftipp bodftwahricheinlich wurden gefdnitten haben. Er meinte

fogar, bag man weit beffer baben wegkomme, eines Ufpafia die Riffen bes Rubebettes in Ordnung gu ruden, als auf diese lugubre Manier für fein lettes Unterkommen Sand an den Svaten zu legen.

Muf Diefer Promenabe war auch von ben aus bem Gatpricon Detrons überfegten Begebenbeiten bes Encolp bie Rede. Beinfe theilte mir bie Entftehungsgefdichte bes berüchtigten Buches offenbergig mit, und aus biefer fann ber fonnentlare Beweis ge= führt werben, baß die argerlichen Randgloffen, als bas Manufcript ibm icon aus ben Sanden gefpielt mar, von einer unbefugten Reber erft nachgetragen wurden. Much gegen Gleim bat er fic bierüber voll fommen befriedigend erflart, und es wird feinem funftigen Biographen wenig ober gar feine Mube toften, biefen Roftflecken von ber glangenben Rus ftung bes maderen Streiters meg ju polieren. Huch in ben Bedichten, im Befcmade bes Grecourt, wovon Meufels Gelehrtenlericon ibn als muth= maflichen Mitverfaffer nennt, rubrt eben fo wenig auch nur eine Beile von ibm ber, ale in Boltais re's Pucelle. Ubrigens bat er fich wenig barum befummert, in welcher literarifden Gpinnftube man biefe grundlofe Rlatideren querft ausbedte.

Noch war es gang Beinfens Berk, baf ber an kofflicher Ausbeute icon fo überschwenglich reiche Tag noch burch ein frohliches Gastmabl gekrönt wurde, bas burch bes edlen Birthes Urbanität und Attiscismus in Manieren und Rede, und besonders durch bas baben kräftig vorwaltende herrschersnitem bes Beiftes über die Materie mit Jug und Recht für ein

echt platonifches gelten tonnte. Seinfe pflegt, wie nach und nach aus mehreren Bugen beutlich bervorging, fo oft er Freunden und Bekannten irgend eine Ocene ber Uberrafdung ober bes Bergnugens bereitet, fast niemabis ben Borbang mit raufdender Dufit aufzugieben. Obne fich alfo barüber beraus ju laffen, mobin bie Odritte gerichtet, ober an welchem Tifche wir ber Abendmablgeit frob werben follten, ging er, bicht vor ber Stabt, mit mir in einen reigenden Garten ein. " Das ift Rouffe au's Elpfium ben Clarens!" rief ich aus, nachdem wir einen Theil ber mirtlich iconen Unlagen burdichritten batten. "Mur eine blubenbe Dichterphantafie fonnte bie Parthien fo idealifd anordnen und fo barmonifd verbinden !" "Gie find auf ber mabren Gpur," verfette mein Begleiter, "ber Mann, welcher bier fein Befen fo fcon und orbentlich treibt, ift in ber That ein febr großer Dichter, ungeachtet er fich gar nicht mit Berfemachen abgibt. Bie find in Dempelfort. Gein Befiger fdrieb ben Bolbemar. Jest miffen Gie für bas Erfte genug, und nun wollen wir feben, wo ber Freund fich verftedt bat!" Raum maren biefe Borte gefprochen, als ein Mann von bober und ebler Geftalt uns entgegen fam, auf beffen beiterer und offener Stirn ber erhabene Stoly ber Tugend in feiner gottlichften Burde thronte. Es war Jacobi ber Beltweise, ober auch, Jacobi ber Dichter, wie man will : benn feine Domanen liegen balb in poetifden und halb in philosophischen Provingen. Rur ein Befen ober Bubner tonnte ben Dichterritel ibm barum abzuftreiten magen, weil er fein Oplbene

gabler mar, ober fich niemabls auf ber Sabrte bes Reimes außer Uthem tummelte. Bober poetifder Benius webet im Muwill und im Bolbemar, Sacobi's Beifesverwandichaft' mit Goethe, fobalb man fic nahmlich biefen Proteus bier bloß als ben Darfteller Berthers benft, leuchtet fonnenhell baraus bervor. Dod wogu wiederhobien, mas bem Unterften ber afthetifden Ochonfarber in unferen fritifden Eruge und Oduginfituten, obne fremdes Bindeuten, eben fo wenig verborgen blieb, als bem berlinifden Phis lofopben für die Belt, ober bem ballifden Upologes ten bed Gofrates. Ochon burch feine blofe Derfonlichfeit muß Jacobi bem ausgemachteften Frembling in Deutschlands Literatur und Gprache, ber im Eusculum von Dempelfort als Gaffreund aufgenom: men wirb, noch vor bem Dieberfigen bas Berg ab. gewinnen. Man tann Jacobi's Gefichtsbildung mit eben bem Recht als eine Geltenheit in der Phofiognomit auszeichnen, womit er feinen 200 olbemar eine Geltenbeit in ber Maturgefdichte nennt.

Burben folche vorglänzende Physiognomien auch ftets von Geelen belebt, weber an Abel noch Anmuth ihnen untergeordnet, bann hatte man bes großen hallers bekannten Bers;

In einem fonen Leib wohnt eine fone Geele,

schwerlich in Stammbüchern burch hämische Ranbnosten jemahls entweiht angetroffen, und Lichtensberg mare gewiß einer ber Ersten gewesen, des gusten Lavaters Triumph burch unverwelkliche Kranze zu verberrlichen. Rusig wandelt Jacobi, mit bet

Starte des pythischen Gottes, den Weg zur Unsterbe lichkeit, und voll goldener Pfeile raffelt ibm der Röscher. Dente ich mir ihn um zehn Olympiaden alter, so stellt er ein treffendes Urbild von Wieland's Me fonso dar, in dem schönen Momente, wo der herre liche Greis Huon und Amanda, gerettet vom schauberhaftesten Abgrunde der Verzweiflung, an Batere banden in sein entzückendes Eden einführt.

Einst rann burch Pempelforts traute Schateten auch die Uganippe, woraus Jacobi's Bruber, Georg, ber von ben Grazien jede Miene belauscht bat, sich zu ben gehaltvolliten und gelungensten seiner Lieder begeisterte. Hier wurde der lobgesang auf die Rose gedichtet. Burdiger hat, nach meinem Gefühl, die Sprache der Musen, von Unakreon bis auf Gleim, noch in keinem Zeitalter und in keiner Zunge diese Götterblume gepriesen. Möge dafür dem lieblichen Sänger in ihre heitere Farbe sich alles kleie ben, was fern und nabe, bis zum Rande des Lebens, ihn umgibt, und selbst noch eines ihrer Blättchen, als glückliche Vorbedeutung, in den schwarzen Kahn fallen, der ihn über den Styr führt!

2:

Bürich, Muguft 1787,

Ein frifder Norboftwind begunftigte die Übers fahrt von Lindau nach Rorfcach, wo man unsgefähr die größte Breite bes Boben fe es berechnen kann. Rorfcachs weit hingebehnte Leinwandbleischen gewähren bem Fremben ein Gemählbe bes Boblsstands und ber Industrie, bas um fo erfreulicher

und heiterer hervorscheinen muß, ba der blübende Ort von einem geiftlichen Rrummstabe regiert wird, und alfo, ju feinem Beil, das alte Sprichwort völlig ju Schanden macht, in welchem bes Krummstocks Regiment als ber Faulbeit Element verlässtert wird.

Der Thurgau, wovon ich einen beträchtlichen Theil burchzog, beift nun in meiner Privatgeographie ber Eburgarten: benn als ein blubenter und fruchtichmangerer Barten fundigt fich biefer gefegnete Landftrich bem erften Uberblicke bes Reifenden an. Eine fo ftrenge Benutung bes Bobens burch Pflugfcar, Rarft und Opaten, ben ber ergiebigiten Reich. thumsfulle ber Ratur, fant ich bisber nur im Burtembergifden und in ber Pfalg am Rhein. Die Bobnbaufer iteben ifolirt in ben lachenden Umgebungen ibrer Garten und Felder, gleich ben Bauergutern ber fruchtbaren Darfchgegenden Bolftein s. Dochte bod Rlopftod auf bem Rirchhofe ju Rommise born, als bem Standorte, wo ber Blid bas Bafferbeden bes Rheinstromes am berrichendften umfaßt, unter wolkenlosem Frühlingshimmel ein abntiches Dla= turfeft gefenert haben, wie auf der maldigen Salb= infel am Bafferbeden ber Limmat! Gewiß murbe bann auch ben Bobenfee bie Glorie verflaren, welche feit jenem berrlichen : Ochon ift Mutter Ratur! um ben Burderfee fo bellglangend aufging, bag bie fernen Ruften bes Mordmeeres bavon angeftrablt murben.

Das verobete Conftang hielt mich nur feiner geschichtlichen Merkwürdigfeit megen einige Stunden

feft. Es ift mir unmöglich, in einer Stabt mein Saupt froblich nieder ju legen, wo in allen Strafen Gras machet, und wo die Bahl ber Monche, Pries fter und Bettler, bie Babl ber Fabrifanten, Runftler und Sandwerker überfteigt. Die fleine Colonie von ausgewanderten Genfern , bie fich vor furgem in Conftang anfiedelte, wird bochft mabricheinlich bes Pobels brutaler Fanatismus, ber biefe Reger mit beiligem Schauer perabicheuet, balb wieber von bannen treiben. Wirklich tam es zwifden Conftanger Lagaronis und Genfer Uhrmachergefellen ichon ju mehreren blutigen Scharmugeln. Bon allen Geiten fturmen Beeintrachtigungen und Rederepen jeber Urt auf bie Republikaner ein. Gest fich bisweilen auch ein Mietheberr über ben Religionsunterfchied meg, und fucht fich ben neuen Sausgenoffen burch Urtigfeit ober Rriecheren gefällig ju machen, fo gefdiebt foldes bloß aus feiler und niedriger Sabfucht, und ber Damon ber Intolerang wird ben ber nachften Belegenheit bafur binter bem Rucken boppelt entichabiget. Gin ichmutiger und abgeriffener Lungerer, ber fic als ben Oberften ber Lobnbedienten biefiger Stadt anfundigte, erboth fich mit einer Grimaffe von Des votion, bie mir bas Blut in's Geficht jagte, mich nach dem Plate ju fubren, wo Johann Sug jur Ehre Gottes babe ben Feuertod erleiben muffen. Dur er allein tonne ben Rled, wo ber Scheiterhaufen errichtet worben fen, gang genau bestimmen, ben alle feine Cameraben immer entweber gu weit rechts ober ju weit links liegen liegen. 3ch fcaffte mir ben gubringlichen Gefellen auf ber Stelle baburd vom Salfe,

daß ich mich fur einen Abkommling jenes großen und weltberühmten Martin Luther ausgab, von welchem, wie er wohl wiffen wurde, der geopferte Bahre beitebeld noch fur; vor feinem Tode prophezente:

Nach hundert Jahren tommt ein Schman, Den man wird muffen leben lan.

Das local ber Grauelfcene foll wirklich noch auf uns gefahr zwanzig Schritte zu beitimmen fenn, und ichon feit vielen Jahren ben Safeln ber Domherren bie ichmachafteften Schminkebohnen liefern.

Der Sauptertrag meines furgen Berweilens int Conftang war die Bekanntschaft mit dem Professor Pigenberger, welchen Meiners in den Schweis gerbriefen mit aller seinem geräuschlosen Berdienste gebührenden Auszeichnung nennt. Dieser helldenkende und vorurtheilsfreye Mann hat gewiß auf dem kleis nen Ucker, bessen Bearbeitung das Geschick ihm ans wies, der Samenkörner schon in Menge gestreut, die nun auf größeren Feldern hundertfältige Frucht bringen. Still, aber sicher, wie der Mond auf des Oceans Fluth und Ebbe, wirkt er auf bas Denken und Handeln der ihm zu Füßen sigenden Schüler. Iber er darf seine Fackel nicht leuchten lassen auf offeenem Markte, oder von den Dächern predigen, wie der Gott im Busen es ihm gebiethet.

Bon Conft ang ging ich zu Baffer nad Och affe baufen. Weil fcmarge Gewitterwolken fich zusamenzogen und plogliche Bindfibe die Bogen in Aufrubr brachten, legten die wetterkundigen Schiffer ben Ermatingen an, wo ber patriarchalische Johane

nes Tobler vormahls, nicht als feiler und leichte fertiger Miethling, sondern als ein getreuer und frommer Knecht im Weinberge Gottes arbeitete. Gier was ren die Stunden seiner Muße der, freylich etwas hart gemahlten, aber doch mit fraftigem Pinsel ausgeführten Copie der vier großen Gemahlde Thomes om fons gewidmet. Wir ließen und bequemen Wirthstause, dessen reigende Lage freundlich einlub, um so lieber gefallen, da der aus Const anz mitgenomemene Mundvorrath durch allzu reichliche Bertheilung unter sogenannte blinde Passagiere schon längst erschöpft war, und sließen erst mit dem Aufdammern der Morgenröthe wieder vom Lande. Der See versengt sich ben Stein am Rhein zur Strömung.

Balb warf ber anbrechende Tag bunkele Schlagichatten über ben Saum ber glübenden Landschaft,
und auf benden Ufern wiederhoblte fich bas uralte
Morgengemählbe bes ländlichen Schaffens und Baltens, kurz nach Sonnenaufgang, mit glanzenden,
von Minute zu Minute vortheilhafter beleuchteten
Localfarben.

Nun lag ber Boben fee hinter mir, und meine Phantasie war bemüht, von dem herrlichen Zausberspiegel und von seiner noch herrlicheren Einfassung, ein daurendes Bild, nicht mit haltlofer Pastellkreide, sondern mit enkaustischer Waschfarbe zu siriren. Der mahlerische Prozest gesang so ziemlich, ware mir aber ohne den vorhergegangenen Unblick der Office ben Danisch neuhof in Holstein unstreitig noch besser gelungen.

Ein See, ben ein scharfes Auge bequem in felner weiteften Ausdehnung überschaut, bringt frob
begeisterndes, aber flüchtiges Erftaunen hervor; das
Element hingegen, beffen Unermestlichkeit Belttheile
jusammenknüpft, ergreift und tiefer und ernster noch,
als der Sternenhimmel, weil der Eindruck bes Selbste
flandigen und bes Mannigfaltigen auf immer bavon
ausgeschlossen bleibt.

Plutard war mein Reifegefellschafter. 3ch batte ben Band seiner Biographien mit mir genomemen, worin er Cafars thatenvolles leben barsiellt. Dieses war nabe vor Schaffbaufen geendiget und bas Buch zugeschlagen. Ganz unwillsührlich that ich ba bem Schatten bes ehrwürdigen Beisen von Charonea die Frage: Warum bast du Griechenlands größtem Feldberrn, bem Überwinder ben leuktra, und ben beyden größten Mannern bes republikanischen Roms, ben Siegern ben Zama und über Numantia fein Ehrendenkmahl errichtet? Die ungeheuere Kluft versinsterter Jahrhunderte verschlang des großen Schatztens Antwort.

In Schaffhaufen laft gewiß tein burchreisfender Raturforscher oder Naturdilettant herrn 2 me manns bekanntes Cabinet unbesucht, worüber Undre äin ben Briefen aus der Schweiz nach hat. Der ehrwürdige Sammler wurde mit der zuvorstommendsten Gefälligkeit mein Ausleger. Am wichtigsten sind unstreitig in diesem reichen Schafe die zahlreichen Belege zur Petrefactenkunde oder der sogenannten Ornktologie im engeren Sinne, die auf

Geogenie und Erbkataftrophen überhaupt, und auf ber Gebirgsarten Entstehungsperioden und Alter insbesondere ein eben so mannigfaltiges als aufklarendes Mittagslicht wirft.

Die Petrefacten find heilige Denkmabler ber vulcanifirten oder neptunisirten Borwelt, und ohne sie kann unmöglich ein philosophisches Studium bes mineralogischen Theils der Naturgeschichte gedacht werden.

Bas Berr Ummann als einen Stern ber er. ften Große mir fogleich vorwies, war ber fcone verfteinte Bels (Silurus glanis L.) auf Oninger Stinkichiefer, von welchem Unbrea, in ben ebengebad= ten Briefen aus ber Odweig nad Sannover, bas befte Rupferbild beforgte. Der alte rubmwurdige Gheuchger hielt bekanntlich diefes unichagbare Petrefact fur ein in ber Gunbfluth ertruntenes Rind, und ftellte basfelbe mit frommer Buverficht, als Beugen jener Totaluberichwemmung auf, wovon bie bunfle Sage burch bie altefte Urfunde bes Menichengeschlechts unferen Beiten überliefert murbe. Diemand befpottle ben verzeihlichen Brethum eines Mannes, beffen Rabme mit Ebren in einer gierlichen Alpenpflange fortblubt! Erblicte ber verbienftvolle Bergrath Ries boch ebenfalls in einem bituminofen Mergeliciefer, fatt Fifchotterpfoten, Denfchenbanbe, und felbit bem großen Coot ift es ja mitunter begegnet, dide Mebel fur Infeln ju balten (benn es eriftirt feine Underfondinfel); bes leichtgläubigen B eringers, ber Steinmegenfabricate fur Raturprobucte nahm, gar nicht einmahl ju gebenfen. Die Bes

Behauptung, bag alle Ichthpolithen auf bem Oninger Stintichiefer gerabe, bingegen alle auf bem Mannsfelder Mergelfdiefer ge fr ummt erfdeinen, findet man bier von benden Geiten widerlegt. Befries bigend ward mir jugleich bas alte Rathfel ber fogenannten Jubenfteine burch einen ber feltenen Edinis ten gelost, an welchen fie ben Plat ber Stadeln vertreten. Wie burch ein Bunber baben fich an bem fconen Eremplar biefe beweglichen Berfzeuge bepnabe vollgablig erhalten. Das Gemablbe ber unge= beuern Revolution unferes Planeten, melde Meerfoneden an Alvengipfel befestigte und Elephanten in bas Altaifde Bebirge verfette, ftellte fich mir ben bem Unblide ber Fifchabdrude vom Bolfaberge, unweit Berona, in feiner gangen furchtbarerbabenen Unermefilichteit bar.

Sier find Fluffifde mit Geefifden vereiniget, und von letteren finden fich viele, wovon die Origis nale weitgetrennten Oceanen angeboren. Muf bem Pappenbeimer Thonfdiefer tommen Ceegefcopfe vor, bie nur gwifden ben Wendelfreifen leben. Zwey taufend Rug unter ber Deeresflache grabe man in ben Roblenminen von Cumberland Abbrucke von Karrenfrautern aus, beren Urbilber Commerfon auf Dadagastar antraf. Ucht taufend Tuß über ber Decrebflache murben in ben favonischen Alpen Conchplien gefunden, beren Urbilber entweder gang aus ber or= ganifden Ochopfung verfdwanden, ober nur an ben Ruften von Javan ober Brafilien eriftiren. Bu ben erfteren geboren bie eben fo gierlichen als mannigfaltigen Formen ber Ummonsborner, von bez Matth. Werte. 5. 200.

nen bie Ralfflöggebirge, als ber Meeresgrund einer Eataftropbirten Bormelt , gleichfam erfüllt find. Berffeinte Reliquien eines verbunfteten Oceans! nur fcmad baben an ben Ufern von Rimini, in einem winzigen Digmaengeschlechte, fich bie Gpuren euerer weitverbreiteten Lebendigkeit erhalten! Diefen fluch. tigen Betrachtungen biente ein Stud Ragelflube ober Breccia vom Rigi gum Endfteine. Der Rigi gebort in die Claffe ber Schuttberge; aber die Revolution, wodurch er emporgethurmt wurde, muffen wir augenfdeinlich von jener unterfceiben, welche bas Binbungsmittel jur Bufammentittung biefer Breccia bereitete. 3d bacte an bes unfterblichen Sallers Bedicht über bie Emigfeit, an Boroaftere viergebnbundertjabrige Eppreffe, und an ben Schimmel, beffen ganges Dafenn eine Stunde beichlieft!

Ben ber Unsicht verschiedener Bulfansproducte fam ber Saufschein mir in ben Ginn, welchen Doslomien unserm Erdforper ausgestellt hat. Er bestechnete nach ben höchst wunderbar wechselnden Schicken von Lava, Ralt und Schiefer in einer Sohle ben Divoli (von den Lohnbedienten Tempio di mondo genannt) sein Alter auf mehr als fünfzig tausend Jahre.

Bu ben merkwürdigsten Seltenheiten bes Mineralreiche, womit herr Ummann mich zuerst auschaulich bekannt machte, gehört auch ber biegsame Sandstein von Villaricca in Brafilien. Das Cement feines flachsplitterigen Korns ift kaum bemerkbar. Nur erst feit wenigen Jahren ward er auf's neue berühmt, und gar nicht übel befanden sich baben bie Naturalienhandler. Wie Gaffendi uns berichtet, wurde diefes lithologische Phanomen fcon im fiebengehnten Jahrhunderte durch Peirest in Europa befannt.

Ich brachte, ben bem Berlaffen biefes Beiligethumes, bem großen Geifte ber Natur und feinen ewigen Gefeben der Analogie ein Dankopfer, nach welchen bes Maulwurfs unscheinbarer hals eben sogut sieben Wirbelknochen gablt, wie ber ungeheure hals ber abenteuerlichen Giraffe, die mehr ben lufetigen Traumgestalten ber Phantasiewelt, als ben festbestehenden Gliedern der Wesenkette anzugehören scheint.

Georg Müller, bem ich ben fpaten Gruß von feinem Bruber Johannes überbrachte, gebort, im ftillen Schatten feiner anspruchlosen Berborgensbeit, gewiß zu ben wenigen praktischen Philosophen, bie keinen Opröfling bes menschlichen Biffens berühren können, ohne zugleich ihn zu verebeln. Gein Charakter ift Gerabsinn, Babrheit, Einfalt und Liebe.

36 machte mich hinaus, um ben Rheinfall feine Danaibenarbeit fortfeten ju feben. Rlopfto d fagte mir unlängft: "Der Rheinfall will nur gefeben und gehört, aber nicht gemablt und besungen fenn." Bas ich in hamburg nur halb faste, begriff ich nun ganz, auf der Gallerie unter dem Schlosse von Laufen, staunend und schaudernd im großen Gedansten der Schöpf'ung verloren, und betäubt von dem prächtigen Aufruhr des immerdonnernden Bogengewitters. Nur dem Zauberer, welcher im Standa

mare, eine Fuge von Gebaftian Bach burch Lete tern borbar ju machen , tonnte bas Bunber gelin. gen, ben Rheinfall gang befriedigend und gang murbig burd die Schreibfeber ober burch ben Pinfel barauftellen. Unter ben gabireichen Schilberern biefer majeftatifden Rataratte bat fich unftreitig Meiners am gewandteften aus ber fcwierigen Aufgabe gego= gen. Gludlicher als irgend einer von ben Borgangern , bat er die große Raturerfceinung individualis firt, und nicht nur, wenn ich fo fagen barf, ihren generifden, fondern auch ihren fpecififden Charafter fcarf und fraftig bestimmt. Das barf, in folder Binfict, für einen det glangenoften Cobfpruce gele tan. Huf bie meiften, größten Theils in Dithprambenten hingesprudelten Befdreibungen bes Rheinfturges, baben bie galle bes Ril ober Genegal, ja jum Theil auch fogar ein Musbruch bes Befuv ober bas Erbbeben in Calabrien, als Urbilber, gerade bie nabmliden Unfprüche.

In Eglifau walltest bu, herrlicher Strom, rubig unter meinem Fenster vorüber, und ich weihte bir von dem unverfalfchten Trante, ber beinen Ufern entquoll, eine freudige Libation!

Bier las ich folgende Banbichrift: "Empfanglichkeit und Behagen fteben in ewiger Sarmonie, und
Lebensgenuß wohnt sowohl im Burme, ber, zehnfach zerschnitten, in jedem Stücke nich erganzt, und
in zehn Einheiten abgesondertes Dasenn empfindet,
wie im Berrn ber Schöpfung, der, statt jener Reproductionskraft, die zarteren Ginne zu Hütern seines Besenserhielt." In welchem Erdwinkel der Schreis

ber diefer finnschweren Zeilen mir früher ober fpater, auch aufstoßen mag, so wird er mein Freund werden, bas prophezenet mir mein Herz, welches in Freunds schaftsahnungen mich noch niemable betrog.

In Burich bereitete mir ber eble Rathberr Kugli genußreiche Tage voll Sonnenschein und Frühe lingswärme. Er ift einer ber aufgeklärtesten und für bas Gesammtwohl am thätigsten mitwirkenden Mänener Helvetiens. Als Held in der Vaterlandsgeschichte bedarf er meiner Lobsprüche nicht. Seine Freundschaft wurde für mich eine Quelle von Gläckseitgeiten, deren Andenken keine Lethesluth aus meinem Gedächtenisse jemahls wegspühlen wird. Binkelmann und Bonketten wiffen es gang, in welchem Grade Fügli von je ber die liebenswürdige Runst verstand, Freunden ein Freund zu sepn. Sein Haus ward vom Erbauer der Feuerm örfer getauft. Die Bewohener erscheinen mir indeß eben so friedsam und sanst, als der Nahme furchtbar und kriegerisch lautet.

So oft feine weitumgreifende Thatigkeit es nur irgend gestattete, gab mir Bugli gang unfehlbar bas Fest einer Promenade, die er am Seegestade, wie an ben Ufern der Lim mat und der Sibl, als leidenschaftlicher Naturfreund, immer so trefflich zu wählen mußte!

Få fli's Arbeitszimmer fcmudet Bintelsmanns Bildniß in Ohl. Er ward im Jahre 1763 ju Rom von der damahle ein und zwanzigiahrigen Ungelica Kaufmann, mit bem feurigen Jugendsenthustasmus kindlicher Freundschaft, gemahlt. Der Bester burgt für bie feelenvollfte Uhnlichkeit, und

bedauert mit jedem unbefangenen Runftfenner, baß Marons booft unabnliche Covie von unferm berübmten Candemanne, trot ibrer gefdmadlofen Delgverbramungen, bie meniger an Italien als an Gronland erinnern, burch ben Grabitichel eines Baufe vervielfaltiget, fich in die fammtlichen Rupferfticabinete von Europa einzuführen mußte. Ungelica's Bintelmann ift, nach meiner individuellen ilberjeugung , ein Meifterwerf burch Colorit , Stellung , Barmonie, Beichnung und Rraft. Dach Sugli's Bemertung eriftiren aus jener Frühlingsepoche ber bewunderten Ungelica Bildniffe, bie, obne gerade ben Charatter fclavifder Rachahmung an fich ju tragen, mit allen befannten Bilbniffen von Raphael Mengs um ben Borgug freiten. Die Runftlerinn radirte felbft ein geiftreiches Blatt nach ihrem Bintelmann, bas aber nur in Freundesbande fam. Begeifterung flamme in ben Mugen bes großen Mannes, ber eben, als Offenbarungen bes Benius, nies bergeschrieben ju baben icheint : Batterverach= tung thront auf ber Stirne des Gon: nengottes im Belvebere, und über Lao: toons Mugen fomimmt in trubem Dufte bas Mitleib.

Fügli führte mich in den romantischen Bald, wo Salomo Begner, ber, wie Girardins Denkschriftin Ermenonvillesich ausdrückt, mable te was er dichtete, am Ufer der lautbrausenden Sibl, umgeben von einer mahrhaft arkadischen Bildniß, die Sommermonathe gewöhnlich zubringt, Einen wohlthuendern Eindruck haben nur wenige

Menfchen in mir jurudgelaffen, als Begner, ber biebere , jugendlich beitere und anspruchslofe Dann, welcher bes beutiden Parnaffes gerechter Stoly ge= worden ift, vom Zajo bis jur Mema. Mit felte: ner Berechtigfeit mog bas Befdid fein Ramilienwohl und fein Berbienft gegen einander gleich. Ochon feit mehreren Jahren ward er ber Dichtkunft untreu, und widmet nun feine Debenftunden ber Dableren ausfoliegenb. Uber feine Canbicaften find Ibollen bes Pinfels, und verbinden bobe Gragie in ber Farbengebung mit bober Gigenthumlichkeit in ber Composition. Er gablte bereits, als er ber Runft fich ju midmen anfing, brengig Jahre. Gein Sauptftubium mar und blieb die Ratur immermabrend. Dur als Debenftubium murben von ibm die Blatter nach Claudelorrain, Cafpar Douffin, Rupsbael, Baterloo und Smanefeld betrachtet. Ben ber Rigur tam befonders Lipperts Daftpliothet feiner, ben Formen und Idealen aus bem Zeitalter bes Deriffes gang bingegebenen Phantafie ju Gulfe. Das Blatt, welches wir vor der Jonle Daphnis und Chloe bewundern, eben fo, wie das Basrelief, meldes biefer lieblichen Dichrung gur Ochlufvignette bient, fonnten alle Meifter der Beiden : und Ankunft , welde niemabls ein anderes Salent cultivirten, mit gerechtem Stol; als eigene Production anerkennen.

"Ih beschäftige mich nur noch mit Pinfel und Radiernadel," fagte Gefiner, "und schier habe ich ben Federkiel ju handhaben verlernt." Dennoch besichenkte ber gutige Mann fur mein Safchenbuch mich mit folgenden Zeilen: "Ich bitte Gie, ben Ginfiede

fer im Giblmalbe eben fo wenig ju vergeffen, als er gewiß bie guten Unblide nie vergeffen wirb, bie Gie unter feinem Buttenbach ibm gonnten." Auf die Rrage: welches unter feinen voetischen Berten mich am ftartiten angezogen babe, war mein ichneller Beideid : "Der erfte Ochiffer." "Das freut mich," entgegnete Befiner, auch ber Berfaffer bat immer ben er= ft en Odiffer fur fein gultigftes Berufebiplom gur Mutorfchaft betrachtet." Dem Tobe 21 bels binge= gen weiset er, vielleicht ein wenig ju unvaterlich, ben letten Plat unter feinen bichterifden Darftellungen an. Aber wenn bas ein bochverebrter Liebling ber Ration fpricht, fo burfen mir, mas ben erften ober , ben legten Dlat anbelangt, uns mit vollem Rechte auf ble ranglofen Bantete ber Safelrunde bes alten Ronigs Urtus berufen.

Die kaum fluchtig hinblickende Indifferen; gegen bas metrische Berunstalten einiger seiner erlesensten Ibnlien burch Ramler, wird auf immer dem Selbste gefühle Geners zur höchsten Ehre gereichen. Des beutschen Theokrits harmonische Prosa, im strengsten Wortverstande oratorischer Numerus, gleicht einem sanftischwebenden Tanze seiner jungen hirtinnen auf Blumenmatten; Ramlers herametertrab hingegen stolpert auf ungebesserter Straße schwerfällig einher. Ubrigens will es nichts bedeuten, wenn Ramler sich hinter bem weisen Sokrates verbollwerkt, der in der ehrenvollsten Kerkerhaft, welche die Geschichte kennt, Ajops unmetrische Fabeln zum Zeitvertreib in Berse brachte. Bon Asops Fabeln konnte durch unsbesugtes handansegen des harakteristischen Urgeprä-

ges offenbar weniger abgeschliffen werten, als von Gefiners Ibullen.

Muf bem Bimmer ber Stadtwohnung, mo Ge fie n er gewöhnlich zu arbeiten pflegt, wenn ibn bie raubere Jahreszeit fein Gabinum im Giblmalbe ju verlaffen zwingt, gingen mir einige Stunden ichnell und froh bamit vorüber, bes liebenswurdigen Arfabiers erfte Dichterversuche ju burchlefen, Die größten Theils aus fleinen anafreontifden Gemmen und aus unver: fincirten Ibnllenfragmenten befteben. Much befindet fich unter feinen Papieren ein angefangenes Cuftfpiel, betitelt: Reife nach bem Tollbaufe, aus meldem unwiderleglich ju erweisen ftebt, baf Befiner mit eben ber Rraft und mit eben bem Billen, moburd er Deutschlands Theofrit murbe, auch Deutsch= lands Menanter batte werben tonnen. Diefes bramatifde Brudftud ift reich an echt bumorifden Bugen, welche bas belifte licht über bie großen Unlagen merfen, momit auch zu ben feineren und boberen tomifchen Dichtungsarten Die Datur ihren Liebling ausftattete. Doch unverfennbarer werben biefe glangen= ben Unlagen burch ben Lucianifden Big und burch Die porid'iche Laune beurfundet, wodurch er im Birtel trauter Freunde fo oft Frobinn und Lebenswonne perbreitet.

Gefin ers gesammte Sandzeichnungen, in brep Foliobanden, unter bem Sitel: Gefiners Stubien, dronologisch geordnet, follen einst, wenn
auch, wie Rlopft och fingt, im harmonischen Leben
dieses Ebeln die lette Saite verstummt ift, nebst einigen feiner vorzüglichsten Gemablde, gle ein uns

veräußerlicher Familienschat beilig aufbewahrt werben. Indeß läßt sich der gerechte Bunsch unmöglich
unterbrücken, daß eine so vielseitig instructive Sammlung, wie diese schäthbaren Studien, jum Besten angehender Rünstler, durch die Radiernadel bes unsterblichen Urhebers, weil ihm das Leben noch in Kraft
und Fülle blüht, der Gemeinnütigkeit patriotisch geweibt wurde.

Rein Schriftsteller sey jemahls tuhn genug, bie außerst merkwurdige Bilbungs: und Entwickelungs: geschichte von Gefiners Dichter: und Runftlergenie aufgustellen, ohne bes großen Mannes fruhere unz gedruckte Poesten und spatere ungravirte Zeichnungen mit prufender Sorgfalt studiert, und, vor allen Dingen, die dazu etwa noch erforderlichen Ungaben und Aufschluffe von den Lippen seiner Gattun gesammelt zu haben, welche die preiswurdige Frau, vom Brautsstande bis auf den heutigen Tag, Gefiners juversläffige und unpartepische Runstrichterinn, einzig und allein flar, bestimmt und wahrhaft auszusprechen vermag.

Die Freundschaft führte Grafs Pinsel, als er bas ahnlichte Bilo erschuf, welches vom Ganger bes erften Schiffers vorhanden ift. Der treffliche Seelenmabler hat sich darin bennahe felbst übertrofe fen, so hyperbolisch das vielleicht auch klingen mag, und man darf, in Absicht auf echten Runstwerth, bieses Portrat kuhn dem Gemablbe zur Seite stellen, wodurch er seinem verewigten Schwiegervater Sulger, deffen schon halb erloschener Blid ernstfroh auf zwen blühenden Enteln ruht, ein so rührendes Ch-

renbenkmahl fiftete. Ge fin ers Bildnif kann, unter Grafs jahlreichen Werken, aus einem, in vieler Sinsicht fruchtbaren Gebiethe der Mahleren, nach
ber ftrengiten Gerechtigkeit, mit zum Sauptbeweise
bienen, daß dieses Kunftlers feiner phpsiognomischer
Tact fast niemahls ben glücklichen Moment verfehlte,
wo sich nicht bloß eine oder die andere charakteristische
Eigenthumlichkeit, sondern die ganze Individualität
bes Innern im ruhigen Außern des barzustellenden
Urbildes abspiegelt.

Gefiners Bufte werben bie Nachkommen bem geschickten Bilbhauer Joseph Christen, aus bem Canton Unterwalden, schuldig sepn, ber, wie ber Mahler Diogg, aus bem Canton Uri, welten ich ben Mann bes lieblich verschmolzenen und bes markig kraftvollen Colorits nennen möchte, ber kalten und saunenhaften Glücksgöttinn gar nichts, bem glühenden und selbstkräftigen Genius aber 21Aes zu verdanken hat.

Immer war ich ein warmer Verebrer und fleifiger Biederhohler von jedem, aus dem großen Zeitalter der hutten, Luther und Pirkheimer uns überlieferten vaterlandischen Sprichworte, und wende daher, troß dem farkastischen Lächeln mancher überzartfühlenden Schöngeister, die auf allen deutsschen Zungen unabläffig schwebende Kerndevise: Der Upfel fällt nicht weit vom Stamme, mit freudiger Genugthung, auf Gefiners dren Kinzder, nach der edelsten Auslegung, an.

Unferes Dichtere altefter Cobn, Berr Conrad Gefiner, befindet fich, laut unverdachtiger Beug-

niffe, ju Rom auf ber Babn, einen anfehnlichen Rang unter ben Ochlachten- und Canbichaftemablern zu erlangen. Bon allen, gegenwartig in biefem neuen Uthen ber Runft mit einander wetteifernben Urtiften aus allen cultivirten Bolfern ber Erbe, foll es ibm feiner in bem unendlich fcmierigen Sache ber Pferbe juvorthun. Gin reicher Englander bestellte ben ibm eine Landschaft, worin Pferbe von ben fconften Ras cen bie Staffirung machen follten. Bum Englander aber, ber eine bedeutende Gumme fur bas Bilb verbeißen batte, fprach ein Mabler von Paris: "Bert Befiner verftebt feine Pferbe ju mablen; bas ift aber gang meine Starfe." Der leichtglaubige Britte lagt fic nicht auf Untersuchungen ein, fontern funbiget, unter allerlen mindigen Musfluchten, Beren Wefiner ben Uccord vor ber Sand auf. Des Runfte lers Gutmuthigfeit verfab fich feiner Sinterlift , und gebachte bes Sandels nicht weiter. Rach einiger Beit aber tritt unfer Parifer , beffen obfcurer Dabme gu feinem mabren Beften gar nichts jur Gache thut, in Befiners Bimmer, und befdmort ibn in ben Eriechendften Musbrucken, in eine Canbicaft, beren Bollendung mit Gile betrieben werben muffe, ibm einige Pferde einzustaffiren. "3ch felbit," fette bet nichtswürdige Betrieger bingu : " befaffe mich ungern mit Bestienmableren , und folglich murbe mich bas Ding in einen unvermeidlichen Beitbanterot verwickeln. Da Die aber in biefem Fache, befonders mas bie ebeln Roffe betrifft, fur einen Meifter ber erften Claffe gelten, fo fonnte von mir unftreitig feine Elugere Parthie ergriffen werben, als in Ihrem Uttelier

mein Beil zu versuchen. Ich erbitte mir biefen Freundschaftsdienst im Nahmen ber humanität. Ihre Bersweigerung wurde mich als einen Wortbruchigen ber Unehre Preis geben."

Der biedere Schweiger war die Bereitwilligkeit selbst, und niablte gratis die erbettelten Pferde so vortrefflich, baß der Britte, gang Entzuden, die vorbestimmte Kaufsumme dem Franzosen verdoppelte, indem er freudig ausrief: "Wie fehr, mein herr, muß ich Ihnen dafür verbunden senn, daß der Schweizger da brüben, von bessen Pferden man hier den Mund immer so voll nimmt, gerade die se nicht gemacht hat. Nur Sie, mein herr, muffen Pferde mablen, ober niemand."

Co febr diese prangerwerthe Schurkeren von ber einen Seite mich emporte, so febr hat es mich boch von der andern erfreut, daß unser braver Runft- ler, durch unzeitiges Zwischentragen, fur's erste nicht um die lautere Freude betrogen wurde, die edlen Ge-muthern immer aus dem Bewustsfeyn entspringt, bloß um des Guten willen Gutes gethan zu haben.

In Dresden, wo fein Studienlauf unter ben gunftigsten Borbebeutungen anhob, gewann ber hoffenungsvolle Jungling in ben berühmten Beteranen Bingg und Graf, anfänglich bes Baters wegen, balb aber auch um fein selbst willen, zwey ber humansten und uneigennütigsten Lehrer und Freunde. Seine wiederhohlten akademischen Ausstellungen erfreuten sich bes ungetheiltesten Benfalls. Große Lichteffecte und magische Nebelwirkungen überraschen in mehreren seiner Gemählte. Zuch bewundert man mit

fing und Rechte, nach bem Urtheile eines großen Renners, in feinen Bafferparthien die reine Durchfichtigkeit und bas lebendige Ballen der Natur. Bis
jest wurde fein lettes Berk jedes Mahl auch für fein
bestes ertlart.

Mus ber Ferne leitete ber forglich weise Bater bas immer energischer fich entfaltende Genie des ges liebten Aunstgenoffen durch Briefe, die mahrlich ein ganz anderes Gepräge stempelt, als die famösen Episteln Che fterfields an seinen Sohn, welche, trot bem platonischen, bis zum Überdruffe wiederhohlten: Opfere den Grazien! gewislich den verderblichsten Hagelschlägen benzugahlen sind, welche die Sezgensfelder der Moralität, zu meilenweiten Strecken, jemahls in Hungerland umwandelten. Gefiners Briefe aus dem Vaterhause an den Liebling in der Fremde, sind gewiß der Bekanntmachung nicht minder würdig, als das an J. R. Füßli gerichtete Meissterschreiben über die Landschaftsmahleren.

Gefin ere einzige Tochter, die Ehre ber trefflichen Altern im Auslande, vermählte fich mit herrn Bellweger von Appenzell, ber zu Genua, burch Salent und Reichthum unterftugt, ein blubenbes Sandelshaus begrundete.

Der zwente Gohn Gefiners verbindet mit gründlichen gelehrten Kenntniffen ben richtigsten und cultivirteiten Geschmad, und eine, besonders im afthetischen Fache, weit ausgebreitete Belesenheit. Er hat sich bem Buchhandel gewidmet, und wird, in einem der edelften merkantilischen Wirkungsfreise tereinft feinen, auch in biefem Betrachte verdienfts vollen Bater, gewiß nicht unruhmlich fortfegen.

Daß ber Tob Abels, ber erfte Ochiffer und die Ibplien von bem nahmlichen Manne gesichrieben, becorirt, verlegt und gebruckt wurden, mag als ein benkwurdiges Phanomen bier wenigstens flüchtig angedeutet werden.

Wie gang Europa weiß, bestehen Gefiners Kunstproducte, theils in Gouachegemablben, theils in geatten Blattern. Jeden Musenfreund muß die Notiz lebhaft intereffiren, baß Gefiners erster öffentlicher Versuch in der Agkunft, durch freundliche Zufallsfügung, gerade die erste Ausgabe des Frühelingsgedichtes von seinem geliebten Kleist als Titelekupfer ziert.

Ubrigens verfolgte bas Meiftern und Rritteln, wie ben allem , was in ber Runftfpbare glangt, auch ben Befiners artiftifden Ochopfungen mitunter ben bergebrachten Bang. Goone Lufte follen ibm nie gang gelungen fenn. Geinen Siguren, warf man oft, in mundlichen und ichriftlichen Außerungen, Barte vor. Undere tabelten bie Monotonie feiner Frauentopfe, ohne ben ber Dachbildung berfelben auf ben Eleinen Mafifab ber antiten Originale, und auf ben ibm nun einmabl permanent porfdwebenden Enpus weiblicher Schonbeit auch nur bie allerentferntefte Rudficht gu nehmen. Doch Undere vermiften in feiner Architeftur foulgerechte Perfpective und richtige Berhaltniffe. Erot biefer feichten Dachtfpruche mifrologifder Sabelfucht, werben bie fpateften Befchlechter ben Unfterb. lichen immer noch in ber morgenhellen Glorie bes Nachruhms erbliden, wenn die Nahmen jener Meisterer, die, jum Emporsteigen unfahig, im Berunterziehen ihr Beil fetten, langst von der Erde versichwunden sind, gleich phantastischen Dentzeichen im Schnec oder im Ufersande, nach ploglichem Thauswetter oder eingetretener Fluth.

In Burich verweilen, ohne ben berühmten Lavater ju begrugen, bas beißt: fich in Rom berumtreiben, ohne das Untlit bes Mannes ju fcauen, welcher auf dem Stuble bes beiligen Detrus thront. Es war mir eine große Benugthuung, einen Sterb= lichen verfonlich tennen ju fernen, ber von ber einen Geite opotheofirt und angebethet, von ber andern bingegen befpottelt und verleumdet wird. Wewiß liegt bier die Babrbeit, nicht, wie man gewöhnlich gu fagen pflegt, in ber Mitte, fondern weit naber an ber Licht: als an der Schattenlinie. Go viel bat mich indeß die Erfahrung gelehrt, bag zuverläffig nur febr wenige Menfchen im gefelligen Leben von Stunde gu Stunde mehr fur fich einnehmen oder herzengeminnenber und liebenswerther fenn tonnen, als La vater, von bem gang Deutschland weiß, bag er gu ben außerorbentlichen Ericeinungen am Borigonte ber Menichheit gebort. Blog über feine Phyfiognomie, eine ber geiftreichften und beweglichften, Die jemabis aus ben Santen ber großen Bilbneriun hervorgingen, ließe fich ein eigener, gewiß nicht unintereffanter Uuffat verfaffen , beffen Urbeber jedoch weder Sturg noch Lichtenberg fenn burfte. Ber ein foldes Beficht mit auf die Welt bringt, ber befitt einen Empfehlungsbrief ber Ratur, mogegen bas reichfte Ba-

tererbe wenigstens um bie Balfte feines Berthes perliert. Capaters mertwurdiges Profil ift, gleich ben Profilen Dante's ober Friedrichs, felbit von ber ungeübteften Sand taum ju verfehlen. Unter ben gablreichen von ibm erfcbienenen Rupferftichen, beren Berbreitung fich bis auf Dorffdenten und Bauerns ftuben erftredt, finbet fich fcmerlich ein eingiger, ber, auch obne Odrift, nicht auf ben erften Blid tennbar mare. Er, feiner Geits, balt Rriebrichs und Goetbe's Dopfiognomien fur bie frappanteften und bedeutenbften, bie ibm jemable urbilblich erfcbienen find. Uber bepbe bat er in ben phofiognomi. fden Fragmenten als ein Meifter commentirt. Dag man biefes Wert auch immerbin als einen Rometen, ober fogar nur als ein fluchtiges Meteor am Simmel ber beutichen Literatur beobachten, ber, wie man allgemein bebauptet, an Sternichnuppen ben weitem reicher, als an Sternen fenn foll, fo bleibt es bemungeachtet nur als bloge Oprachbereicherung von unermeglichem Berthe. Befonbers fur feine pfps cologifden Schattirungen muß lavater als einet ber gludlichften und genievollften Borticopfer anere tannt werben. 3m Allgemeinen enthalten feine Odrif. ten der Goldtorner ju Laufenden; fie muffen aber, wegen ber unglaublichen Conelligfeit, womit er Blider ju Sage forbert, aus bem Stromfande gema-Lavater ber Dichter wird in ben iden werben. Ochweigerliedern, Die als fraft= und feuer. volle Darionalgefange ben Ehrenplat neben Gleim's Rriegotiebern verbienen, und auch in bem trefflichen Somnus auf ben Rheinfall am ficherften fortleben.

Einer von ben ungludlichsten Autoreinfallen Lavaters war unftreitig ber, die Apokalpple, welcher
die Lollhäuser ichon so manchen ungludseligen Bewohner zu verbanken haben, in herameter zu übertragen. Da es indeß ein Geset ber Nothwendigkeit
schien, daß diese romantische Dichtung in hom ers
Bersmaße aufgestellt werben sollte, so zog sich benn
boch Münter unstreitig weit besser aus diesem verfänglichen handel als Lavater, bessen herameter
nur fehr selten besser klingen, als die herameter bes
ehrwürdigen Sangers ber Noachide.

Dicht gang als ein Unbekannter frat ich in Cavaters Bohnung. Gein Gebeimes Sagebuch eines Beobachters feiner felbit fiel mir auf ber Soule ju Rlofter. Berge, burd einen mades ren Jungling aus Berlin, Rahmens Coppius, gerate ju einer Beit in bie Bante, mo ich auf bem Puncte fant, an Leib und Geele, burch bas argerliche Benfviel zuchtlofer Stubengefellen verborben gu werten. Diefe Lecture vermanbelte mich zwar auf eis nige Beit in eine Urt von Dietiften, Ropfbanger, Bethbruber ober Berrenbuter; aber im Gangen bin ich ibr einzig und allein die fernhafte Gefunderhaltung meines phofifden und moralifden Menfchen foulbig. Much bielt ich es ben diefer Belegenheit fur Pflicht, ein Dantidreiben an Cavater ju richten. Außerft gutig und buman fiel bie Untwort aus. Rolgente Worte barin fcweben mir noch immer im Gebachtniß: "Bottlob! baf die Sand voll Erbe, welche Lavas ter beift, gewurdiget mard, eine Geele vom Berberben ju retten!" Auf ber andern Geite mard aber durch die Lesung bee Gebeimen Tagebuchs mein Gewiffen auf einen Grad verengt, daß ich mir fein fündlicheres Unterfangen denken konnte, als nach der Bruft eines hubschen Madchens zu schielen, und mich sogar einmahl vor einem Schenkwirthe, in beffen Garten wir Schuljunglinge, in der guten Jahrreszeit, wöchentlich zweymahl durch einen wachtabenden Präceptor zum Regelschieben oder Obstessen getrieben wurden, ohne weiteres als Dieb anklagte, weil ich durch die unglückliche Zerstreuung eines weltzlichen Augenblicks verleitet worden war, zwen abgefallene Pflaumen aufzulesen und aufzunaschen. Der Mann lächelte gutmuthig und sandte mir am folgenden Morgen ein Schock der schönsten Pflaumen als Ehrengeschenk.

Bahrend meines ersten Besuches ben Lavate't drangten sich mehrere Personen herben, die theils um Gelbunterftügung, theils um Gewiffensrath nachsuchen. In bem furzen Zeitraume von einer Stunde graten allein acht Menschen auf, von welchen sicherslich ein Jeder zufriedener, glücklicher, beruhigter oder getrösteter wieder von bannen ging, als er gekommen war.

Die Zwifchenscene ward von mir bagu benugt, mich in Lavaters bochft intereffantem Studierzimsmer von allen Geiten zu orientiren. Rein Museum irgend eines Gelehrten, bas ich bis zum heutigen Lage betrat, wird, in Absicht auf Ordnungsgeift, Geschmade Bequemlichkeit und Eleganz, diesem ben Sauvtrang so leicht streitig machen. Die Büchersamme lung scheint erlesen, besonders im theologischen und

artiftifden Rade. Fur gierlichen Ginbinberfdmud, welcher bem Huge jebergeit wohlthut, ward auch bie möglichfte Gorge getragen.

Die Manuscripte find in etiquettirten Pappene faften geordnet. 3men berfelben enthalten, laut ihrer Infcriptionen , bandfdriftliche Auffate über ben Das gnetismus. Diefes epidemifche Mobemefen machte bem phantaffereichen Capater in biefen Tagen um fo mebr ju icaffen, ba ber Ergapoftel besfelben, Bert Desmer, fein wundervolles Sabernatel vor furjem in Burid aufgeschlagen batte.

Lavater befigt in ben bundert und funfzig Banben von Sandzeichnungen, bie er fein phofiognomifches Cabinet nennt, einen ber wichtige ften Runftichate, beren ein Privatliebhaber fich rub. men tann. Das Meifte barin ruhrt vom Geelenzeich. ner Chodowiedi ber, und felbigem gunachft lieferten Beinrich gugli, Lips, Freudenberger und Odellenberg die erheblichften Beptrage. Moge biefe treffliche Gammlung in irgend einer Rais fer oder Ronigs = Runftidule fic bereinft recht vieler talentweckenben Wirkungen ju erfreuen haben!

Much befitt er bes gottlichen Raphaels Bild= nif burch ben eigenen Bauberpinfel, bie vier Evange= liften von Albrecht Durer, mehrere Gemablbe von Solbein, und eine vorzügliche Copie ber Das bonna betla Gebia, von Unbrea bel Garto, die, nach feinem Urtheile, bem Originale in feis nem Stude nachftebt.

Bier biethet fich mir eine willtommene Belegenbeit wie von felber bar, von lavater, bem tact-

vollen und echten Runftenner, einige Borte nieberjulegen. Much in biefer Sinficht mare ber vielfeitige Mann icon langft einer boberen Quszeichnung burch bie Beitgenoffen werth gewefen, als bieber ibm uns gerechter Beife ju Theil murbe. 3mar bat er nies mabls einen Strich felber gezeichnet, moblaber man= des junge Runftlertalent gewedt, ermuntert und entwickelt. 3ch nenne nur Berrn Bips, melden geift= vollen Beichner und Rupferftecher mir einzig und allein als Cavaters Bert ju betrachten baben. Ubrigens beurfunden fein fcarfes und richtiges Runftenneraus ge die physiognomischen Fragmente fast auf jeder Geite. Er gerath ben ber blogen Mennung von Ranbaels ober Correggio's Mahmen in Ents guctumg, und murbe gang unbezweifelt fogar auch bie Jung lingeversuche folder Deifter aus bem Bufte ber jablreiden Urbeiten ibrer Oduler berausfinden.

Nach einem recht vergnügten Mittagseffen in Lavaters Bohnung, woben mir die Freude ward, nach altschweizerischer Patriarchensitte, auch mit den Dienstbothen zu Tische zu sigen, sollte mein Bohlebehagen burch Mes mers Eintritt plöglich in Missehagen verkehrt werden. Der baumstarke und breitzgeschulterte Mann, unter bessen sich nicht anders, als ware in der friedlichen Pfarrwohnung alles eigener Gerb und eigener Boden. Es ward mir sogleich offenbar, daß er ben guten Lavater zu imponiren suchte und ihm Staubwolken in die Augen bließ. An dem dazu erforderlichen Winde gebrach es auch nicht. In jedem Blide, den er auf seinen Prosesyen warf,

fprach fich bobe Gonnerfcaft und gnabige Protection mehr als überdeutlich aus. Lavater ward von Desmer mit einer fo aufgebunfenen Granbegga, ober vicl. mehr mit einer fo gebietherifchen Impertineng behandelt, daß mir bie Wegenwart bes berüchtigten Magnetifeurs julett im bochften Grade jur Laft fiel. Es war gang unmöglich, ben feinem gasconifchen Bes flunker nicht an ben langen Berrn Philifter bes ebrlichen Usmus gu benfen. Lavaters Dunnethun machte mit Desmers Dickethun einen febr wibrigen Contraft. Go ein Menich muß burch Perfiffage gegüchtiget ober mit gleicher Munge bezahlt werden. Desmer nahm bie Boden voller, als bie pofaus penden Engel bes Beltgerichts auf alten Laveten, über jedes noch binter ben Couliffen fcmebenbe Beichen und Bunder bes Maximums ber Charlatanerie.

Rur noch einige Buge über lavater, ben Gefellschafter. Er spricht mit hinreißendem Fouer. Gein
gediegener Big konnte mit leichter Mube ein albernes Abberitenbistorden intereffant machen. Gein Darstellungstalent als Erzähler gebort in die Claffe der
feltensten.

Lanaters Einwirkung auf die Sinnesart und Sandlungsweise mehrerer Individuen, vorzüglich aus ben oberen Regionen des Menschenreichs, ift nicht unbekannt geblieben. Er ward entweder von ihnen falsch verftanden, oder wollte von ihnen falsch versstanden seyn. Indeß hat sich das größere Publicum auch von dieser Seite viel zu schonungstos und intoelerant gegen ihn aufgeführt. Besonders hatte Bimmermann in Privatbriesen manche der Bergens,

erleichterungen Cavaters nicht mit fo grellen Lichtern wiedergeben, und der Devife feines Lieblingspetfcaftes: Abstine! auch in diefer hinficht fleißiger eingedenk fenn follen.

Lavater ben Schriftseller hat, nach meiner Aberzeugung, Rutner in ben Charakteren beutscher Dichter und Prosaisten, und lavater ben Menschen Meinerst in ben Briefen nber bie Schweiz, am treffendsten und gerechteiten gewürdiget. Auch Friedrich Leopold, Grafzu Stollberg, hat vonihm, in einem ber erften Jahrgange best deutschen Museums, ein Bildniß ausgestellt, welches die bessere Nachwelt mit Wohlgefallen betrachten wirb.

Nur ben einen Punct will ich hier noch berühren, daß Lavater, in einer vertraulichen Stunde,
mir das Bekenntniß! ablegte, nichts habe bisher ihn
tiefer und bitterer gekränkt, als die weit ausgesprengte
Anklage, daß er sich damit befasse, den Katholicismus zu predigen, und, in dieser Beziehung, mit
vielen Säuptern der papstlichen Kirche ein Bundniß
auf Tod und Leben geschlossen habe. Ein Mährchen,
wenn es jemabls ein Mährchen gab! Erstaunen muß
man aber billig, daß ein so grobes, aus dickem Binda
faden gestricktes Fabricat in Umlauf zu segen war.

3.

Muf bem Rig i. Muguft 1787.

Der Borwurf, als hatten einige Schilderer ber Umficht, welche bie Rulm bes Rigi barbiethet, bas Colorit bin und wieder ju glangend aufgetragen unb in's Uberherrliche gemablt, gehört wahrlich zu ben ungerechteiten Borwurfen von der Welt. Gelbstanschauen hat mich nun überzeugt, daß für eine vollkommen würdige Darstellung berselben kein Pinsel
allzu kräftig und keine Farbung allzu glübend seyn
könne. Ganz in Entzsicken verloren, stand ich, noch
vor einer Stunde, umflossen vom reinsten Sonnenkther, auf diesen herrlichen Schauwarte beines wunbervollen Batersandes, mein geliebter Bonft ett en,
und falte nun einen bir geweihten Bogen Papier im
hospitium ber Capuziner zusammen. Kür die leichenblaffe Linte ber ehrwurdigen Vater bin ich aber nicht
verantwortlich.

Ich werde unserm eblen Füßli zeitlebens bafür bantbar bleiben, daß er mich so feurig zu bieser unsendlich intereffanten Excursion überredete. Er selbit ware mein Begleiter geworden, wenn er gerade einen Bicesteuermann für sein politisch literarisches Liniensschift batte ausmitteln können. Er zeichnete mir indest meinen Bandepungsplan mit einer so strengen topos graphischen Genauigkeit vor, daß ich es darauf anstommen laffen konnte, mein eigener Führer zu werben, ohne die mindeste Gefahr zu laufen, irgend ein Object von anerkannter Merkwürdigkeit zu überssehen oder zu verfehlen. Auch war er so gütig, mir Scheuchzers treffliche Reisekarte mit auf den Weg zu geben.

Um funf Uhr Morgens verließ ich Burich. Rach einer brenftunbigen Promenade langs dem fudlichen Seeufer, ward mir die Freude, in dem wackeren und gelehrten Pfarrer Wirg zu Kilchberg

einen ebemabligen Univerfitatsbefannten ju begruffen. Bir erinnerten uns ben einem traulichen grubmoble ber unbewolften Junglingstage ju Salle, mo wir mit einander ju bes viel . und weitvertegerten Gem-Ters Sugen bes Dachichreibens befliffen maren, als bictirte ber Evangeliften ober Apostel einer. Ochon lange por unferm afabemifden leben mar es bem ruftigen und auftfarungsfroben Gemler gelungen, feinem gefdwornen Reinde Gatan die Borner gu berafpeln und einige Rrallen meg ju fneipen ; wir erlebten aber bie Genugthuung, Mugenzeugen bes volls ftanbigen Sieges ju fenn , welchen ber unermubliche Rampfer gulest über den Bater aller Buchtlofigfeit und aller Lugen bavon trug, und icon bamabis bate ten wir, unter ben Mugen ber Babrbeit, fagen tonnen, mas von einem großen Dichter über biefen bog. matifchen Streitpunct fpaterbin gefagt murbe : "Den Bofen find mir los, Die Bofen find geblieben!" Die fconblubenbe Lebensgefahrtinn bes Beren Birg ift eine Sochter unferes Rugli. In Diefer landlichen Behaufung ber anspruchelofen Bufriedenheit ward ich mehr als je jupor in meinem alten Glauben beftartt, bag ein Dorfprediger, nach bem Bergen Gottes und nach bem Bergen ber Datur, in fo fern er fich nur einer leidlichen Bebibabenbeit erfreut, unftreitig ju ben gludlichften Sterblichen geboren muffe, die in bem rauben Prufungsthale bes emigen Unbestandes ge= bacht werden tonnen. Traurig bleibt es indeß immer, bag nur fo wenige Candgeiftliche ibres Birtungstrei= fes Glud und Borguge vollifandig ju murdigen ver; fteben, und bag von ihnen im Gingelnen bas Dabinlice gilt, was im Allgemeinen Birgil von den Ackers bauern fagt.

Berr Birg begleitete mich über ben Albis, wo ber Burderfee fich in ber tubnften Berfürzung zeigt, bis auf ben Schnabelberg. Bier fchied er von mir, ber biebere Seelenhirt, und herzlich warb ich von ihm bem Schute bes großen Geiftes ber Natur befohlen, vor bem bie Alpen Sanbkorner, und bie Oceane Thautropfen find.

Nun walte ber einfame Banberer fanfte Fuspfade burch üppigblübende Biefenmatten. Bur Linken
und Rechten lagen einzelne, von Fruchtbaumhainen
umfranzte Bauerngehöfte verstreut. Im hintergrunde
ber arkadischen Landschaft erhoben sich in Pracht und
herrlichkeit alle mit ewigem Schnee bebeckten Riefenkuppen von Glaris. Der frappante Gegensat
ber blendenden Silberweiße mit dem tiefen Lasurblau
bes himmels gehört unstreitig zu den hinreißer.dsten
und bezaubernotten Erscheinungen im ganzen unermeßlichen Gebiethe des Lichts und der Farbe.

Ben bem Dorfe Rappel erschien meiner, burch die Magie so vieler Naturwunder erhöhten Einbilsbungefraft Ulrich Zwingli, ber große Reformator, mit hochgeschwungener Streitart, im ersten Gliebe bes kleinen Heerhaufens ber Burcherl, bem eine brenfach überlegene Kriegsmacht, welche die Nachsbar-Cantone gegen die Irrglaubigen zusammenrotteten, mit bem, alle Religionshandel, die auf Ochlachteselbern abgemacht werden, charakterifirenden Buthsschnauben, entgegenrückt. Ulrich 3 wingli freitet gleich einem Baffenbruder des Leonidas ben Thermo-

ppla. Geine maderen Baffenbruber von Burich geben ibm an Tobesverachtung und Muthe nichts nach. Aber bie Localvortheile ben Rappel gleichen benen ben Termoppla mit nichten, und fo mußte ber fcmarge Borbang bier weit fruber fallen, als ben jenem unfterblichen Erauerfpiele ber Borwelt. Er fallt, und mit ibm Ulrich 3mingli. Wenn gleich mebr als einmabl niedergeftreckt von meuchelmorderifden Steinwürfen aus ber Ferne, gelingt es bem Belben bennoch mehr als einmabl, fich wieder empor ju raffen, und feine Streitart noch fo lange muthig gu führen, bis neuer Steinbagel gegen ibn aufcmettert. Cein Erdenverhangniß ift vollendet. Er befiegelt feine Lebre burch ben rubmlichften ber Sobe. Unvermogenb fich wieder aufzurichten, befiehlt er feine Geele bem Gotte, gegen ben er als Erweiterer und Mufflarer feines Reichs nie fich etwas vorzuwerfen batte, und ein feindlicher Langenftof burchbobrt ibm bie Bruft. Das große Berg, welches barin fo warm fur Solerang, Tugend, Babrbeit und Frommigfeit folug, wird von einem feiner Freunde ben Rlammen entriffen und als Reliquie meggeführt. Ein anderer Freund aber wirft es in ben Rhein, mit den benfmurbigen und berrlichen Worten : "Auf baß es feinem neuen Aberglauben gelinge, aus 3 mingli's Afche ju ermachfen!"

Mur Undeutungen und Außenlinien kann meine Beder von biefer erhabenen Tragodie dir wiederges ben, lieber Bonft etten! Aber die Phantafie nahm ben Pinfel Bourguignons, diefes homers ber Schlachtenmableren, unb fpiegelte mir das Gange

mit so taufdender Bahrheit und mit so morgenklarer Beleuchtung vor, daß es fein Bunder genannt werz ben konnte, wenn dieses Traumgemablbe der Schattenwelt, auf einige Minuten, für deinen Freund in Birklichkeit überging. Wenn man hier 3 mingelies angebornen heldensinn, ganz gegen Stand und Beruf, in wirkliches heldenthum übergeben sieht, so muß dieses wohl hauptsächlich dem benkwürdigen Umsstande zugeschrieben werden, daß er, als Feldpriester, den berühmten Schlachten ben Novara und Marignan bepwohnte.

So waren, feit meiner Abwanderung von Buz rich, fechs unvergefliche Stunden nur allgu fcnell verfloffen, und nun empfing mich, ba die Mittagszeit herbennahete, ein alterthumlicher, aber freundlich ansprechender Gasthof in dem, zwischen grunenben Gebirgshöhen und filberhellem Gewässer über jeben Ausdruck reigend gelegenen Stadtchen 3 rg.

In einem laternenahnlichen Erfer mit rundscheibigen Fenstern ward ein Schiefertisch, ber nur den Sonoratioren gewidmet schien, jur Mablzeit für mich in Bereitschaft gesett, indeß man auf einer langen Tafel für einen wohlgemuthen und larmenden Trupp von Sandwerteburschen und Recruten auftischte.

Dergleichen Absonderungen in gemeinen Gaftsftuben waren mir von je ber, sogar in Dorfschenken, juwider. Es ift aber, nach uralter Erfahrung, ein Grundartifel im politischen Coder der herren Wirthe, von Pohlens armseligen Judenkneipen bis ju Englands prächtigen Hotels, allen Fremden, in deren Tasche sie eine Gelbborfe nur von gang leiblicher Schwere

wittern, fiets boppelt so viel Schuffeln aufzuftellen, als bem entschiedensten Beifibunger zu überwältigen möglich find. Go gablten zwen Bekannte von mir, einst in beinem vaterlandischen Dorfe langent hal, ben ber Mittagsmablzeit zwanzig Sauptgerichte, alle Rebenteller ungerechnet, welche man die Satelliten bes Bratens zu nennen pflegt.

Bier nun maren bie Blide ber munteren unb ausgelaffenen Befellen ber Maricallstafel unaufborlich auf ben einzelnen Frembling am Berrentifche gerichtet, ber indeß, gleich ibnen, ein Rugganger mar, und gleich ihnen , ein Felleifen auf bem Ruden trug. Much bin ich fest überzeugt, bag bie jovialifden Bruber, welche ber großen Binntanne weiblich gufpras den , fich fo recht nach Bergenswunsche über mich lus flig machten : um fo mehr, ba mein Unjug auf gar nichts Bornehmes beutete, und einige von ihnen es in tiefem Betrachte volltommen mit mir folicht und einfach gefleibetem Graurode aufnehmen fonnten. Budem bin ich ber Meinung, und werbe biefer Meis nung fortwährend getreu bleiben, baf jeder Erdenfobn, welcher nach mehrfeitiger Menfchen., Bolferund ganderkunde ernftlich trachtet, feine Belegenheit wegwerfen muffe, mit vielgereisten und viel umbergeworfenen Perfonen, welcher Claffe ber burgerlichen Belt fie auch bengegablt werben mogen, fo aushoblend und ausforschend, als es nur irgend mit Ehren julaffig fenn tann, fich burch trauliche Befprache ju verenupfen. In folder Sinfict lernt man oft von fectenden Sandwerfsburfden, vagirenden Recruten und mabrfagenden Bigeunern mehr als von Ochon-

Distand by Google

geistern, bie felbit in ben friedsamen Sirtenthalern ber Ulpen auf braftische Recensionen finnen, oder von Staatsmannern, die zur Wiederherstellung ihret verschrobenen Gesundheit im herrlichen Helvetien ums berziehen, und sogar am Genfersee sich schon wieder zu machiavellistischem Unfug in der heimath anschieden, oder von Millionaren, die den Gang durch das Leben im Bickzack machen, um wo möglich den Krokodilzähnen des Todes zu entschlüpfen.

Des Bugerfees anmuthige Ufer liegen bis jum großen und iconen Dorfe Art fein Gefühl torperlicher Ermudung in mir auftommen. Mit Ehrfurcht wurde die Dilla bes berühmten Unton Johann Dominicus von Burlauben begruft, beffen unfterbliches Berbienft um bie Gefchichten ber belvetifden Gidgenoffenfchaft niemand bis jest noch beffer und richtiger ju wurdigen verftand, als unfer, jedes biftorifde Bolbftuck mit richtiger Bage parteplos und unbefangen abwägende Johannes Muller. Mit biefem Burlauben wird eines ber erlauchteften Gefdlechter beines Baterlandes erlofden. Bon feinen Alltvorderen verbluteten viele, mit Bunden in Bruft und Stirn, ibr Leben auf Schlachtfelbern. Reine of. fentliche Bibliothet ber gangen Ochweig tann, in 26: fict auf die Gefdichte ber Ration, fur Zells und Binkelrieds Entel wichtiger fenn, als biefes ruhmmurbigen Patrioten Privat : Bucherichat, von welchem ich wohl munichte, baß, nach feinem Ubleben, ibn ber Stand Bern an fich taufen mochte.

In geognostischer Unficht bereicht am Bugerfee die Nagelfluber, Mergel : und Sandfteinforma-

tion. Bu bent größten unter allen cementirten otet jufammengekitteten Berglagerungen auf unferm Plas neten, geboren fonder Zweifel die toniglichen Riefene gestalten Ruffi und Rigi. Diefe bem Pubbingfteine von Bertforbibire abnelnde Brefden (Breccia), worin Quary, Riefeliciefer, Sornftein und andere Bemengstoffe einer burch Thonces ment verbundenen Grundmaffe von Ganbftein! einges baden murben, find unftreitig bie michtigften Urfunben jur Gefdicte ber letten allgemeineren Erbcatas ftropbe. Dag bie Brefden, und folglich auch bie fogenannten Oduttgebirge von ziemlich neuer Entftebung fenn muffen, tiefes wird unter anbern auch burch ein Stud Dudbingftein bewiefen, in welchem, nach bes tief und icarfblickenben Blumenbachs Babrnebmungen , Feuerfteingerolle mit petrificirten Cellularien vorfemmen.

In Art, wo alles blühenden Wohlstand, ges werbsames Treiben, und frohlockende Lebenslust verstündet, lud eine aufrecht stehende Löwensigur, die gar manierlich ein rothes Weinglas in weit vorgesstreckter Tage zur Schau trägt, mich fröhlichen Wanderer ein, in dem saubern und heitern Gastsaale, worin die Conterfepe vieler europäischen Potentaten theils zu Pferde, theils zu Fuße, aus der großen Bilderfabrik zu Augsburg, nach der strengsten Rangordnung an den Wänden gereihet waren, einige Minuten auszuraften. In der Spige dieser glänzenz den Gallerie prangte das illuminirte Bildniß des heisigen Vaters. Diesem zur Geite lächelte Joseph der Aufklärer, und schien, wenn anders die Phanka.

fie mir fein Blendwert vorgautelte, einen fcalthafte. ironifden, ober vielmehr einen freudig - prophetifden Blick auf bie brenfache Papfitrone ju werfen. Bon Friedrich bem Großen frappirte mich ein Dors trat in biefer borflichen Runftfammlung, bas von etner trompetenden Fama mit Lorbern gefront wird, nach welchem ein Rrieger mit ber Piftole gielt, ber, ju Rolge ber gereimten Unterfdrift, ben öfterreichis ichen General Daun reprafentirt. In ber Schlufe ecfe zeigte fich ein Souveran, ber, in ben fpateren Lebensjahren, jeden Abend vor ber Ochlafzeit feinen Bauptgenuß barin fant, eine Collection von bollans bifden Ducaten ju gablen und wieder ju gablen, und am Ente bem Rammerdiener bie Solle barüber beiß machte, bag fur biefen Ducatenfchat fein Sede. thaler auszumitteln fen.

Für ben Geognosten ift hier ein großes Brunnenbecken merkwurdig, welches, vor der Bearbeitung
burch Menschenhand, einem ungeheuren Granitblocke
zugehörte, ber, wie bem unbegreistichsten Bunder
zu Folge, am Ufer des Zuger sees hingeworfen lag,
wo doch weit und breit von der Urgebirgsformation
im Großen keine Spur angetroffen wird. Dergleichen gewaltige Felsentrummer, wovon die integrirenben Stoffe schon ben ber ersten Hauptrevolution unseres Erdballs durch einander wuchsen, sinden sich bier
eben so häufig, als in dem weit hingedehnten Flachlande, welches die Reuß durchströmt. Auch auf den
Raltflögen des Jura sieht man Granitblocke, von
benen kein Sterblicher, ben dem ersten Unblicke wenigstens,

nigstens, begreift, welches Titanengewitter fie auf fo fremdartigen Grund und Boden berabhagelte.

Begnügen wir uns vor ber Sand mit einer gur Roth befriedigenden Sppothese. Jene Bafferfluth, wodurch zwischen ben majestätlichen Schuttopramiden Ruffi und Rigi die furchtbare Zerklüftung in's Werk gerichtet wurde, die uns bald mit ahnendem Schauer, bald mit heiligem Staunen erfüllt, hat aus der Mittelkette der Ulpen diese Granitmaffen bochft wahrscheinlich herbengerollt.

Die Gemeinde von Urt freut fich einer das Berg jedes patriotischgesinnten Belvetiers erwarmenden Geshenswürdigkeit: breper filbernen Beder, so nach der Beldenschlacht von Granson, ben der Beuteverstheilung ihren Altvorderen zugesprochen worden.

Mun galt es noch ein drenftuntiges Berganklimmen, um das Ziel meiner Tagewanderung ju erreichen. Ich will keinesweges ein Geheimniß daraus maschen, daß ich todtmude ben den Capuzinern anlangte. Bennahe sechs deutsche Meilen waren zwischen fünf Uhr Morgens und acht Uhr Abends ruftig von mir abgeschritten worden. So läge denn schon ben meinem ersten Eintritte in die Schweiz kein ganz verächteliches Probestuck meiner Fußgangertalente zu Tage, und, was noch mehr heißt, so darf ich der Hoffnung leben, in Zukunft als Alpenpilger noch manchen Lore berzweig einzuernten, besonders an Deiner Seite, mein Bonketten, dem ich aus dieser begeisternden und himmlischreinen Luftregion den innigsten Gruß der Bruderliebe zurufe.

Moch vor Sonnenaufgang erftieg ich biefen More matte. Berte. 5. 200.

gen die Rulm, beren hochfter Scheitelpunct burch ein foloffales Gifenercut dem hinaufeletternden Ballfabrer fich hochft romantisch barftellt.

Rein Gemahlbe ber Sinuntersicht vom Rigi auf die bekannten brenzehn Wafferspiegel und andere Maturberrlichkeiten! Ganz ohne Murren will ich bem Reißbret oder der Staffelen hier ben Rucken zuwensben. Gelbst ein Brybone mußte ben diesem Unterfangen in Berlegenheit gerathen, und ich habe wahrlich noch eine weite Strecke zu burcharbeiten, bevor ich im Stande senn werde, den Pinsel oder den Erapon nur halb so gut, wie Brydone zu führen. Jede meiner Empfindungen aber wurde zu einem Lobgesange an den Weltgeist.

Man gablt auf bem Rigi anderthalb hundert Gennhütten, und gegen anderthalb taufend Pflan genarten, worunter, befonders auf der Gudfeite des Berges, mehrere angetroffen werden, welche nur unter Spaniens und Italiens himmel wild wachfen.

Um öftlichen Abhange bes Rigi treten an bie Stelle ber nagelflube bunkelgraue, bin und wieder eisenschuffige Kalksteinlager, welche meistens in geradelinigten Schichtungen binftreichen.

Da ich feinesweges gemeint bin, gen Zurich auf meinen gestrigen Schritten wieder zu kehren, so soll bas transalpinische Loretto, Maria Einsfiedeln, wie auch bas der Genesungsgöttinn beislige Richterswyl, noch mit in meinen kleinen Banderungsplan eingeklammert werden.

Sier oben befindet fich ebenfalls jum Trofte aller gläubigen Pilger und Ballfahrer, aber nicht minder

auch jum Gegen aller Wirthsbaufer und Rneipfchenten, die an ben babin leitenden Strafen liegen, ein mit Bunderfraft geruftetes und mit Ablaffen ausgeftattetes Marienbild. Diefe Madonna wird unter bem recht poetifch und harmonifch Klingenden Bennahmen ber Simmelskoniginn jum Ochnee von ib. ren Oduglingen angerufen, die befonders am fecheten Geptember, als bem Geburtetage ber iconen Simmeletoniginn, fic bie fromme Odulbigfeit auflegen, ben Bipfel bes Rigi zu erwallfahrten , und in ber Capelle unferer lieben Frau jum Ochnee, wie bie profaifchere Benennung bes Onabenbilbes lautet, alle Rugelden des Rofenfranges burch bie Binger laufen ju laffen. In ber Beimath mag inbeg alles liegen ober fteben, wie es nun eben liegt ober febt: Dort gleitet vielleicht ein Rind, welches Diethlingsbanden vertraut marb, in Teich oder Fluß, und ift ohne Rettung verloren; bier fallt ein anderes, ben unvorsichtigem Rlettern, fich jum Rruppel auf Lebenszeit; bort werben burch bie Uchtlofigfeit ungegugelter Dienbothen Baufer und Ocheuern ein Raub ber glammen, und bier offenbaret fich in bunbert und aber hundert energifd, jum Gemeinwohl mitwirfenden Betriebfamfeits. und Gewerkftatten, megen bes allgu oft wieberfehrenden Ballfahrtsenthu. fiasmus ber Meifter, Gefellen ober Lebrburfden, welcher nicht felten Jahr aus Jahr ein bie Urbeits. tage, auf die unverantwortlichfte Beife von ber Belt, ju vollen Dutenben in Fepertage verwandelt, anfangs Belahmtheit, endlich Ochlagfluß: bes argerlichften Unfugs, ber auf ben meiften folder Dilgrims

reifen gemeiniglich unterweges in ben Gafthofen getrieben wirb, fo wie auch bes baraus entspringenden vorherrichenben Sanges zu einer muften, zuchtlofen, faulthiermäßigen, libertinischen und unftaten Lebensunordnung gar nicht einmahl zu gedenken.

4.

## Einfiedein, Muguft 1787.

Ich babe mich nun mit allen fogenannten Merkwurdigkeiten einer ber fambfeften Sauptbuben ber schnöbeften Ablagkrameren und eines ber haltbarften Sauptbollwerke bes craffesten Aberglaubens, unter ber Leitung von einem unaufhörlich frommelnb und füglich schmungelnden alten Klosterbruber, zu meinem

großen Behagen gludlich abgefunden.

In Einfiedeln ift ein Gebaube von pallaftabnlicher und granbiofer Conftruction , nahmlich die Benedictinerabten ober bie Bofburg ber munberthatis gen Madonna. Bas außerbem bafelbft von Bohnungen angetroffen wird, besteht in armlich jufammengeflicten und vor Bind und Better folecht befcuben. ben Barraten. Jebe biefer Barraten führt, wegen ber aus Belvetien , Deutschland , Frankreich und Stalien ju Sunderten taglich, fogar in ben raubeften Bintermonathen , berbenftromenden Dilgerhaufen , einen Baitidild. Unter biefen elenben Berbergen fann aber, wegen ber mehr als binreichend ftart ausgefprochenen Ramilienphpfiognomie, folechterbings feine Babl Statt finden. 3ch trat, auf gutes Blud, in bie erfte befte berfelben ein, die einen grobgepinfelten Petrus, mit einem goldenen Ochluffel in der Sand, welche

weit großer als ber Ipoftel felbft mar, auf bem Soilbe führte.

Es gelang mir endlich mit Noth und Muhe, jur Erheiterung dieses Nebelabends, ein kleines glafernes Tintenfaß zu erobern, indem die Conto's den Gaften fast immer auf Schiefertafeln prafentirt werden. Bur den einsamen Robinson, auf seinem wusten Eilande, konnte das endlich erzielte Feuer kaum erfreulicher seyn, als für mich zwey Blatter Postpapier, die glücklicher Weise in meiner tragbaren Reisekanzellen sich noch vorfanden. Diese sollen Dir nun so dicht und gedrängt vollgeschrieben zusliegen, als es mit einer weitklaffenden Schreibseder möglich seyn wird, welche sich allein rücklings dazu verstehen will, nur etwas zartere Charaktere als Fracturschrift auszukrigeln.

Mein Einzug in Einsiedeln gefcab mit einem bunten Beerhaufen von prefibaften Ablagbedurftigen benderlen Befdlechts. Diele von ihnen fturgten fcon in einer Entfernung von mehr als bundert Schritten por ben Mauern bes Beiligthums auf die Rnie, und rutichten fo, unter furchtbarem Bufgebeul, bem erfebnten Biele ihrer Dilgerfahrt entgegen. Diefe Rnie. manover find übrigens, wenn es auf bie ftufenweife Burdigung ihrer Berbienftlichfeit antommen follte, feinesweges mit jenen in die nabmliche Ranglifte gu ordnen, wodurch in Rom bie beilige Marmortreppe berauf und berab gemeffen wird. Sier arbeitet man fich auf plattem Boben und in borigontaler Direction immer noch mit fo gang leiblicher Bemachlichkeit weiter ; bort bingegen bat man, auf einem bennabe rechtwinkelig aufgestellten Stud Urchitektur, von ben

glemlich hoben Stufen eine nach ber andern unter bie Aniescheiben zu bringen, wozu benn boch in der That nicht wenig Korperelasticität oder Mustelfraft, und überdem noch ein ziemlich hober Grad von gymnastisser Gewandtheit erfordert wird.

Die Rirche bes weitläufigen Rloftergebaudes ift in bem bunten, mit geschmacklosen Schnörkeln aller Urt überladenen Prunkitnle decorirt, an welchem Du in den meisten Kirchen Roms und Reapels Dich, wer weiß wie oft, magit geärgert haben.

Über ber Pforte jum Allerheiligsten glanzt ein Silberblech mit fünf lochern, die einem weihenden Sandstoffe, mit vorgestreckten Fingern, von Seiten bes entschiedensten Gegners aller Berfinsterung, alles Aberglaubens, aller Gleifineren, alles Pharisaertruzges und aller Priestergaukelepen zugeschrieben werden. Über diesem denkwürdigen Monumente der hypermachiavellistischen Mönchspolitik liest man folgende, für die immer allgemeinere Berbreitung von Lugend und Frömmigkeit, von einem Pole bis zum andern, ohne Zweisel ganz unwiderstehlich kraftvoll mitwirkenden Worte: Allhier gibt es General: Erlaß aller Schuld und Strafe für Günden.

Richt felten fett es vor biefer Blechtafel unter ben Unbachtigen blutige Ropfe, weil Jeber, wenn es ihm auch ben Ropf felbst toften follte, immer gern ber Erste fepn möchte, feine Finger in die funf beis ligen löcher zu stecken. Gewöhnlich wiberhohlen sich biefe scandalosen Ocenen ber fanatischen Kampflustigs teit vor ben vierzehn Röfren des Rlosterbrunnens. Um gang unfehlbar die Robre zu treffen, woraus

Ehriftus getrunken haben foul, muffen, wie fich ungesagt versteht, alle vierzehn Mündungen jedem glaubigen Bethfahrer einen Schluck Baffer zum Besten
geben. Ben dieser originellen Gedächtniffener fehlt
es auch mitunter gar nicht an tüchtigen Rippenstößen,
berben Puffen und wegzerrendem Jaarausraufen. Inbeffen geht es ben dieser Trinkparthie ohne Seitenstück, im Ganzen weit weniger klopfsechterisch zu,
wie an den fünf Löchern, weil hier ein ungehindertes und freges Zudrängen durch die Localität weit
mehr begunstiget wird, als in der Kirche.

Die Garderobe ber Maria foll außerft reich und practvoll, und ihr Jumelenfchat von unermeflichem Berthe fenn. Bas nun aber letteren betrifft, fo wird es bochft mabriceinlich auch bier bie nabmliche Bewandtniff bamit baben, wie mit ben meiften Rleis nobiensammlungen ber Madonnen und Martprer, im gangen weiten Umtreife ber übrigen fatholifden Chris ftenbeit. Die Rubinen , Omaragbe , Gaphiere, Snaconthe und andere Steine Diefes Ranges, womit reumutbige Potentaten , und fonftige Lieblinge bes Plutus, die viel auf ber Beche ju haben glaubten, die Rirdenfdmudtaftden oft fo 'ridwenderifd beidentten, murben faft immer, bevor fie noch Beit fanden, an ben Ort ibrer Bestimmung ju gelangen, obne weiteres Miratel, in edelfteinartig colorirte und facettirte Glasbijouterien vermanbelt.

Ja, wenn ber Fall umgekehrt mare! o, bann wurde man biefem Runftprozes, woran Bundertraft und Chemie volkommen unschuldig find, als einen Stern erfter Grofe, mit mabrer Geelenwonne ben verbienten Ehrenplag unter ben Mirateln juertennen!

Bom Borzeigen biefer Berrlichkeiten fprach ich ben Führer los, ibm freymuthig erklarend, bag ich schlechterbings tein Juwelenkenner fen, und mir folge lich aus ber Betrachtung biefer Koftbarkeiten weber Belehrung noch Vergnugen erwachfen konne.

Huch ber speculirende Sandelsgeift webt und weht unter ben Beihrauchswolfen ber Tempelhallen, und verbreitet ben befruchtenden Blumenstaub ber geiftlichen Industrie mit bem segensreichsten Erfolge. Aber auch bep biesem nur bem Scheine nach reinmerstantilischem Krambudenverkehr, wurden die Sauptzgewinne auf bes getäuschten und irregeleiteten Volstes Aberglauben, Dummheit und Bethörung allein berechnet.

Jeber Pilgrimm bringt ja fo gern ben Seinigen ein frommes Undenken der glücklich bestandenen Ballfahrt nach ber heiligen Capelle von Einfiedeln mit nach Sause! Auch die Dürftigsten unter ihnen suchen wenigstens einige Rreuger oder Bagen zu ersschwingen, sollten sie auch den Bohlhabenderen abzgebettelt werden muffer Eum für Kinder oder Unverwandte wenigstens einen geweihten Rosenkranz, einen geweihten Tabaksbeutel oder ein geweihtes heiligenbilden einzukaufen.

Die Legende vom Raben, welche ben ber Grunbung der Abten von Einfiedeln eine fo wichtige Rolle fpielt, hat Affprung, in feiner gehaltvollen Reife burch einige Cantone der Eidsgenoffenfcaft, unstreitig am anziehendsten und

lebhafteften ben alten Dondschronifen, worin es uber die Geschichten jener berühmten geiftlichen Drbeneverbruderung jur Gprache fommt, nachergablt. Diefe graue Eradition, befonders wenn wir fie als einen ehrmurdigen Solgichnitt aus bes Mittelalters fabelreicher und nicht felten bochpoetifcher Beifterwelt betrachten, worin bie Debelbilder mit jedem Tage formlofer und unbestimmter burdeinanber ichwanten, gemabrt in der That ein wahrhaft romantifches Intes reffe. In der Entstehungsperiode unferer Bolfsbuchlein, gebrudt in biefem Jahre, batte befagte Legende, verfcmolgen mit dem Balbbruderfeben ber benden Grafen Bollern und Eberbard, vor des Rlofters Erbauung, in der furchtbaren Bildnif bes Ggel. berges, wovon bamable Baren und Bolfe die Sauptlebenstrager maren, gewiß als erlefener Stoff ju einer Bundermahr im Beifte ber Melufine , Da= gellone, bes gebornten Siegfrieds oder ber vier Sais monstinder verarbeitet merben tonnen.

5.

## Richterfront, August 1787.

Das Undenken an außerordentliche Menschen ers neuet fich dem Geiste nirgends mit höherer Lebendigs keit als ben bem Erblicken der Gegenden, wo ihnen die Frühlingstage des Lebens verstoffen, oder des Saus fes, wo sie das erfte Connenlicht einsogen.

So ging es mir, als ich von Einfiebeln abwarts meinen einfamen Lauf gegen bas öftliche Gorn bes Burderfees richtete. Rurg vor bem Ablaufe bes funfgehnten Jahrhunders ward unter niederem Dache, nicht fern vom Egelberge, ba, wo die fogenannte Teufelsbrude über bie Gibl führt, ein Mann geboren und bis jum Junglingsalter erzogen, ben die Beitges noffen, wegen feiner auf bas Moftifche und Ubernaturliche unablaffig bingielenden Ginnebart und Sands lungemeife, balb ale einen von ber Jungfrau Maria und allen Beiligen beputirten Bunberthater, balb als einen mit bem Lucifer und allen Bollengeiftern verbundeten Ochwarztunftler betrachteten , am Ende boch aber für einen ber trefflichften und grundlichften Urgnenfundigen bes bamabligen Europa gelten ließen. 3ch meine den berühmten Theophraftus Paras celfus Bombaft von Sobenbeim, beffen munberlicher britter Vornahme mich einft auf ber Ochule an Rlofter= Berge, in einer theologifden Lection, wo er mir von ungefahr einfiel, bermagen jum Las den reibte, baf mich ber lebrer, in febr ernften und unfanftem Straftone, ohne Beiteres fur einen leicht. fertigen Religionsfporter erflarte.

Die vorgeblichen Simmelswundertalente und Sollenzauberkunfte, wodurch Paracelfus in feinenn Tagen die Fama eben so wenig zu Athem kommen ließ, als Cagliostro durch die abgeseinteste Charlatanerie in den unfrigen, thut aber den ärztlichen Berdiensten des, in der mittleren Geschichte der Medicin immer sehr benkultigen Mannes keinesweges großen Eintrag. Berstrickte doch den hochverdienten Gemler, der um das vernunftgemäßere Studium der Bibelauslegung und Kirchenhistorie sich une sterbliches Berdienst erwarb, irgend ein tucklicher Machtgeist ebenfalls mitunter in Abeptentraumerenen,

Rofenkreuzergrillen und Unpreisungen bes Luftgolds salzwassers jenes heillofen Marktschreyers, beffen Uns wesen ber aufklärungsfrobe Biefter mit so kräftigem Nachdrucke zu fteuern wußte.

Un ben feuchten Ranbern verfcbiebener Gumpfe grunde bes melancholifden Reviers um Ginfiebeln biethet fich bem Botanifer eine ber feltenften Ochweis Berpflangen bar, beren Beimatheboden man bis ju bem Beitpuncte einzig in lapplandifden Wintermuften annabm, wo Dein rubmbefronter Landsmann & de u d. ger fie guerft auch im Ochoofie ber belvetifchen Alpen entbedte. Dem maderen Rorider ju Ebren mard fie benn auch von Rechtswegen Ocheuch gerie getauft. Gleich ben Trilobiten bes Petrefactenreichs, trifft man bie Ocheuchzerie febr felten gruppenweife, fondern fast immer nur fporadifc an. Huch ift fie une freitig mobl ben gabireichen Gemachfen mit benzugabe len, welche ber Cultur unferer Runftgartner auf immer unzuganglich bleiben werben. Gie beharret mit eben ber Bartnacfigfeit auf ihrem Geburtsorte, mit welcher bie meiften Ulpenbirten auf bem ibrigen bebarren.

Die Scene des der Freundschaft geheiligten Schreibwesens hat, seit meinem Übernachten auf dem Rigi und in der Klippschenke von Einsiedeln, wie durch den Ruthenschlag einer wohlgewogenen Fee, sich eigentlich recht glanzend für mich umgewandelt. In einem elastischen Armsessel thront heute Dein Freund, lieber Bon ftetten, vor einem Schreibtische, der, mit Luxus und Eleganz, alle die maunigfaltigen Arztikel in Überfluß aufzuweisen hat, welche zu einer weite

ausgebehnten Correspondenz, besonders mit Personen aus ben boberen Bezirken, irgend nur gehörig seyn konnen. Dieser Schreibtisch nun besindet sich im Arbeitszimmer des menschenfreundlichen Doctors Hosze. Ich ergreife zu dieser Unterhaltung mit meinem geliebten Pylades eine ber Stunden, die Hoze jeden Vormittag der ärztlichen Audienz widmet, zu welcher, nicht nur aus allen Winkeln der Schweiz, sondern auch aus Deutschland und Frankreich Rathund Hülfsbedürftige, Woche für Woche, in vollen Scharen, theils in eigenen, theils in fremden Anges legenheiten berzuströmen.

Zwen ftattliche Gafthofe, die fich felbit im hame burg ober 2 m fterdam burch ihr vornehmes Unsfeben auszeichnen murben, find mit frankelnden ober franken Fremden falt jederzeit angefüllt, die unter ho ze's Leitung, in dieser herrlichen Paradiesesges gend und in diesem reinen Luftstriche, burch irgend eine Cur, auf die Verbesserung ihres körperlichen Bu-

fandes bedacht find.

Go fanden ichon Taufende, Reiche sowohl als Arme, Beil und Genesung durch diesen helben der humanitat; die Reichen für ein mäßiges honorar, die Urmen für ein Gotteslohn. Letteren werden überbem auch noch die Arzneymittel aus hoge's reichverssehener und wohlunterhaltener Apotheke als Almosen gereicht. Doctor und Apotheker sind bekanntlich in der Schweiz immer in einer Person vereiniget. Doch muß dieß nicht im strengsten Ginne genommen werben: benn die Medicamente werden fast niemahls pom Arzte selbst, sondern von einem sogenannten

Provifor zubereitet, beffen Leitung und Aufficht man auch gewöhnlich bas gesammte Detail ber pharmaceus tifchen Okonomie anzuvertrauen pflegt.

Bon ben luftigen Gallerien ber bepten Gaffbofe. welche rings um bas zwente Stockwert laufen , überblide man eine ber entzudenbften Geelanbichaften, worin Suttens Maufoleum, bas reigende Balb. und Wiefeneiland Ufen au meinen Blid am ftartften angog und am langften festhielt. Aber bief Dabl haben die Schickfalegottheiten mir es noch nicht vergonnt, bas unlängft getjane Belübbe ju erfullen, einen Eichenkrang auf bas Grab Ulrichs von Butten, bes unfterblichen Streiters fur Babrheit, Baterland, Recht, Frenheit, Bolferglud und Zufflarung nieder ju legen, eben fo menig, als nach Rape perfmyl, von beffen Lager Lavatet mir neulich fagte, daß man barin bas Wunderanmuthige mit bem Sochromantischen vereiniget antreffe, auf ber lang. ften Brude von Europa binuber ju mandern. 3ch bin mit ber mir fibrigens etwas farg jugemeffenen Reifezeit nicht bausbalterifch genug umgegangen, und bufe nun bafur von Rechtswegen.

Soze's Buchersammlung zeichnet sich aus, nicht etwa durch prahlerischen Rheichthum an Banden, sondern einzig durch strenge Bahl des Befferen oder des Besten aus den wichtigsten und angenehmsten gaschern des menschlichen Wiffens. Nicht ohne literarisschen Gewinn floben mir mehrere Ctunden vor den Bibliothekschranken des weisen und guten Mannes auf raschen Fittigen vorüber. Nicht halb so schnell können die Stunden einem Spieler vor der Pharaos

bank, oder einem Becher vor dem Beinkruge vorüberflieben. Befonders intereffant mar für mich das Durchblattern einiger botanischen Aupferwerke, die wegen der, aus ihrer Rostbarkeit oder Geltenheit ents springenden enormen Preise, sich nur sparsam in Pris vatbibliotbeken verirren.

Selbst ben bem flichtigsten Blide auf die Literatur ber Botanik, nur von Cafalpins Zeiten bis auf die unfrigen herab, erstaunt man mit Recht über bie ansehnliche Menge von Berken, welche zu Erzweiterung dieser liebenswurtigen Biffenschaft bereits burch den Druck in Umlauf gesetzt wurden. Ein gründelicher Bibliograph brachte neulich durch möglichst genau calculirten Überschlag heraus, daß eine vollständige botanische Bibliothek in unseren Tagen über zwölf tausend Reichsthaler koften wurde.

Die ungeschminktefte Lobrede auf den Doctor Soze, dictirt vom Genius der Freundschaft, und gutgeheißen vom Genius der Wahrheit, findest Du in Bimmermanns Werke von der Einsamkeit, und sein ahnlichstes Portrat lieferten Lavaters physiognomische Fragmente.

6.

## Murten, October 1787.

In Murten ftogen die beutsche und frangofische Sprache zusammen, und die eine wird von ben Ginwohnern nicht weniger schlecht geredet, wie die anbere. Bon hier läuft die Scheidungslinie ber bepben Sprachen mitten durch Frenburg, wo die untere Balfte ber Stadt die obere nicht verftebt, und fodann burch bie Canenthaler in die Republit Ballis.

In ben Sanentbalern icheibet ber Sugel Bannel, auf bem bie Refte einer alten Burg fieben, und im Dorfe Eman, welches ber Petersinfel im Bielerfeefgegenüber, am Fufe bes Jura liegt, ein Heiner Bach bie frangofifche und beutsche Gprache.

Der Rnochen im Beinhaufe ben Murten merben , feit einigen Jahren , jufebende meniger , theils . weil die meiften Reifenben einige bavon jum Indenfen mitnehmen, theils, weil man anfangt, fie megen ihrer außerorbentlichen Beife ju allerlen Drechs. lerwaaren, infonderbeit ju Defferbeften ju verarbeis ten. Die Benfer Cobnfutider, benen Die Ebre ber erften Entbedung biefes originellen Banbelszweiges gebubrt, follen oft gange Labungen bavon, jum Bebufe bes Runfifleifies, in ihrer Baterftadt ju Gelbe machen. Nach ber Berficherung bes Berrn von Efchar: ner, jegigen Candvogtes ju Avenches, mar ber Saufe Diefer Bebeine, noch vor wenigen Sabren, um ein Betrachtliches bober. In alteren Beiten entführten auch die Einwohner Burgunds von den Ilberbleibfeln ihrer ungludlichen Candeleute, fo viel als ihnen möglich war, über bie Grange, um fie gur 'Erbe ju bestatten. Das fonberbarfte Schicffal aber batten unftreitig bie benben Schedel, melde ber Daturforfder 5 e ben ftreit, auf feiner bekannten Reife nach Ufrita, von bier mitnahm. Bor Sunis, mo ein religiofer Aberglaube die Ginführung menfclicher Aberrefte nicht gestattet, wurden fie ben Durchsuchung einer Riften entdedt und in's Meer verfentt.

7.

St. Cerque am Jufe der Dole. August 1789.

3d brachte eine betrachtliche Menge von Bergpflangen gufammen, unter benen einige von fo bober Schonbeit find , baf fie einer poetifden Befdreibung eben fo murdig maren, als die Gentiana lutea und bas Antirrhinum alpinum in Sallers Ulpenges mablbe. Die febr murbe manches pittoreste Bebicht burd abnliche Schilberungen an Localintereffe und Originalitat nicht gewonnen baben! Frenlich find unfere Dichter bennabe gezwungen, fich nur auf Relten, Rofen, Beilden, Jasmin und Lilien eingufchranten , weil die lieblichfte Blume oft einen fo barbarifchen und unedlen Rabmen führt, bag ibre Mennung ben guten Befcmack beleidigen mußte; fo wie fich benn überbaupt nicht leicht etwas Platteres und Beichmactloferes benten laft, als bie meiften beute ichen Blumennahmen. Es ware baber ein mabrer Bewinn fur Die Dichtkunft, wenn man foidlichere und edlere in Umlauf ju bringen fucte. Diele tonnte man aus bem linneifchen Spftem entlehnen, anbere aus Lamarts Flora von Frantreich ober aus bem Englischen überfeten, und noch andere felbft er= finden. Teufelsabbiffe , Stiefmutter , Bauchbeile , Sabnenfuße , Sunger = urd Ganfeblumen murben in Rleif's Frubling ober in Gefiners 3onlen einen eben fo abenteuerlichen als pofferlichen Effect machen. Dur erft nach einer folden Rahmenreform burften wir vielleicht auf ein bidactifdes Wedicht fiber bie Botanit rechnen, worin ein ausgezeichneter Ropf Belegenbeit

genbeit über Belegenheit batte , alle 'Rerntalente, womit ibn bie Ratur ausruftete, einzuordnen und glangen ju laffen : benn welcher Stoff fonnte mobil angiebenber, mannigfaltiger, neuer und mabrhaft poetifcher fenn, als die Saushaltung ber Pflangen= welt nach bem Gernalfosteme? Da murben fich bem Dichter bie lieblichften Denthen ju Dvibifchen Berbie erhabenften Raturanficten gu wandlungen , Ehom fon ifchen Bemablben, und die anmutbigften Scenen der hirtenwelt ju Ebeofritifden 3bollen in reigender Ubwechslung barbiethen. Wie ftart ber Unblick einer Lieblingsblume bie Geele rubre, und wie lebhaft insonberbeit auf die Einbildungsfraft mirfe, bas miffen alle biejenigen, benen bie Pflangenfunde jur Leidenschaft murde. Daber geben jumeilen, wie Einnaus ben ber Andromeda polifolia in ber Flora von Lappland, auch rubig prüfende Forfder in ben Son begeifterter Dichter über.

Andromeda, so ergiest sich der Enthustassima bes unsterblichen Schweden, virgo haec lectissima pulcherrimaque, collo superbit alto et viridissimo (pedunculus), cujus sacies roseis suis labellis (corolla) vel optimum Veneris sucum longe superat; juncea haec in genua projecta pedibus alligata (caulis inferior incumbens), aqua (vernali) cincta, rupi (monticulo) adsixa, horridis draconibus (amphibiis) exposita, terram versus inclinat moestam saciem (slorem), innocentissimaque brachia (ramos) coelum versus erigit, meliori sede satoque dignissima, donec gratissimus Perseus (aestus) monstris devictis, eam ex

9

aqua eduxit evirgine factam foecundam matrem, quae tum faciem (fructum) erectam extollit. Si Ovidio, fabulam de Andromeda conscribenti, haec ante oculos posita fuisset planta, vix melius quadrarent attributa, qui more poetico ex humili tumulo produxisset Olympum.

Die vortreffliche Flora von Lappland erschien vor einem halben Jahrhunderte ju Um ft er dam, und befindet sich heute wohl nur noch in wenigen Sanden, oder verwurmt in den Staub und Spinnenwinsteln alter Bücherschränke. Mir siel durch Freundess gunft ein Exemplar davon ju, das mich nun auf allen Bergwanderungen begleitet. Mehr als einmahl ward obige Stelle von mir abgeschrieben, weil sie von dem feurigen Jugendgeiste Zeugniß gibt, welcher in diesem Buche weht, und bis jur höchsten Evidenzerweist, wie der leidenschaftliche Pflanzenkundige kaum in ein schönes Madchen verliebter senn konne, als in eine schöne Blume.

3ch fand in bem fleinen Buchervorrathe bes Gaftwirthes ju St. Cergue, ber in früheren Jahren eine Dorffculmeisterstelle begleitete, Ballers Gebichte, und las, ben einem Becher bes fostlichen Weins von Arbois, welchen Boltaire in folgender dem wigigsten und verschrieensten aller Gezbichte angehörenden Zeile:

Du vin d'Arbois la mousse pétillante

ehrenvoll auf die Nachwelt bringt, mit erneuertem Bergnugen bie Ulpen wieder, nicht ohne bie wohle thuende Borftellung, daß einer ber gerechteften Scha-

per wahrer Zugenden und mahrer Berdienste, Raifer I ofeph der Zwente, dem großen, mit dem Soe de bereits vertrauten Baller einen Besuch vor dem Bette machte, indeß er durch Fernen passirte, ohne von Boltaire Notiz zu nehmen, der sich vergeblich in das Hoscostume des ihm so wichtigen Beitalters Ludwigs des Bierzehnten geworfen batte.

Ungeachtet meiner warmen Werliebe für bas Gesticht, kann ich boch den Bunsch nicht unterbrücken, ein Mann von entschiedenem. Dichterberuse möchte noch einmahl sich an diesen großen Gegenstand was gen, weil, nach meiner Überzeugung, ber bedeutendsste Theil der Alpenwelt für die Poesse noch alsterra incognita betrachtet werden muß. Ein solches Werk dürste keinesweges in die Classe der Iliaden geworfen werden, die nach dem Bater Bomer noch zu Tage gefördert werden könnten. Der Mann aber, dessen Genius diesen Ablersug beginnen wollte, müßte mit Hallers poetischem Talent und naturhistorischem Tiesblick auch Klopstocks nie ermangelnde Oprachz gewalt und Lessing stemenkritischen Tact verbinden.

8.

## Laufanne, October 1739.

Die Borftellung bes naben Abfchiedes von Dir, mein geliebter Bonftetten, verläßt mich feinen Augenblick mehr. Doppelt fühlbar wird in jenem fremten Lande mir Dein Berluft werden, wo man viele leicht mein Gerg noch weniger verstehen wird, als meine Sprache. Nur durch Beschäftigung barf ich

boffen , ben Ochmerg ber Trennung ju milbern ; Be fcafrigung allein bieibet ein untriegliches Mittel bar, nach einem unerfetlichen Berlufte wieber gufrieben und rubig ju werben. Alle in mir liegenben Rrafte will ich aufbiethen um etwas bervor ju bringen, mos burch bas Dunkel gerftreut merbe, welches meinen Dahmen umgibt. Bielleicht front mein Streben einft ein gludlicher Erfolg. Bo findet fic ber Menfc von tieferem Gefühle, in beffen Geele ber Bunfch nicht wenigstens einmahl recht lebendig aufgeftiegen mare, ben ber Nachwelt fortzuleben , ober wenigstens nicht mit bem letten Ochaufelwurf auf ben Garg, von ben Buruchbleibenben vergeffen ju werben? Un ber Landftrafe ließ jener alte Romer fic begraben, und auf feinen Dentftein bie Worte fegen: "Man bat ben Collius bierber gelegt, auf bag bie Borubers gebenden ibm gurufen tonnen : Collius lebe mobi!" Die tann ich mich abnlichen Empfindungen fiberlaffen, ohne bag mir gwen Beilen aus einem uralten Bolksliebe ichwer auf bas Berg fallen :

Und wenn die Glode verliert ihren Ton, Go haben meine Freunde vergeffen mich foon.

9.

Lpon, Movember 1790.

Der gefühlvolle Shenstone hat in der Auffchrift jener bekannten Urne, die er, in seinen Le as
fows ober hirtenfelbern, dem Andenken einer liebenswerthen, allzu früh verblühten Verwandtinn
weihte, volltommen Recht: Heu quanto minus est
cum reliquis versari, quam tui meminisse. Ich

fand hier die erwünschteste Aufnahme, und erhielt auf gewisse Beise die Mitgliedschaft in einer ber edelssten und gebildetsten Familien. Doch für Dich, mein geliebter Bonst etten, bedarf es kaum dieser Berssicherung, der Du den biedern Scherer, und seine vortreffliche Gemahlinn eben so, wie die meisten Berswandten und Freunde, die bennahe täglich in dem reischen Hause zu gastlicher Geselligkeit aus und ein geshen, durch längeren Umgang weit genauer kennen mußt, als Dein Freund; bennoch sehlst Du mir übersall. Man ahnet die Ursache meines verschwiegenen Rummers, und legt sich mit edlem Zartgefühl die schöne Psicht auf, das Gespräch, so oft als möglich, auf Dich oder unsern Frühlingss und Sommerausentshalt zu leiten.

Much mar ich fo gludlich, Dich mehr als ein Dabt in ben lebhafteften Traumbildern ju erblicen. Bor zwen Sagen fanben wir auf bem Gipfel ber Dole. Du benteteft nach ben Bebirgen Gavopens und fagteft : "Dort binuber wirft bu nach Catium manbern." Ein ungeheurer Ubler ichwang fich ju gleis der Beit fubwarts, und ich nahm bantbar bas dus gurium an. Geftern ichmammen wir gufammen im Bugernerfee. Die laumarmen gluthen murben ploBlich bis auf ben Grund in Gis verwandelt, und wir, gleich ben incruffirten Befcopfen im Berne ftein, auf ewig von einander gefdieden. Polabes moge feinem Dreftes bie Ergablung folder luftigen Bifionen aus ber Upokalppfe ber Freundschaft, jene morgenbell beleuchtet, biefe mutternachtlich umfcate tet, mit gewohnter Tolerang verzeihen.

Gran's Briefe erhaltst Du hier mit vielem Danke jurid. Sie gereichen bem Schreiber nicht meniger jur Ehre, wie 'bem Empfanger. In allen herrscht eine Mannlichkeit ber Empfindung, eine Kraft bes Ausbrucks, und wenn ich so sagen barf, ein Marimum ber Sprach-Eleganz, wodurch sie, nach meiner Aberzeugung, bie ersten Zierben von Masons Briefssammlung aus Gran's handschriftlichem Nachlasse geworden waren, wenn Du, aus etwas überspannten, aber bennoch achtungswerthen Bescheibenheitsgründen, ihm die Auslieferung berselben nicht verzweigert hättest.

Satt es boch ber eble Furft von Unhalt De f: fau, aus gleicher Urfache eben fo mit Bintelmanns Briefen, beren er über vierzig aufbewohrt.

Ochon vor Jahren find Gran's irbifche Refte, burd bie Berfegung bes Urftoffs, in Erbicollen ober Pflangen übergegangen. Du ftebft noch ba in bes Lebens gediegenfter Bollfraft. Mur wenige feiner Ditburger miffen , was mein Bonft etten als gereifter Dann werth ift: moge baber turch einen ber boch= finnigften und aufgetlarteften Manner Britanniens wo man bes Muslanders Berbienfte nach gang richtis ger Ccala nur felten murbiget, ibnen immerbin por Mugen geftellt werben, mas mein Bonftetten. ber, feinen Sag auf der Babn ber Bervollfommnung fille ftand, icon als aufblubenber Jungling werth mar. Diefer allein , und fein Underer, mar ber vor bem ftrengften Tribunale ber Freundschaft gewiß bocht verantwortliche Beweggrund; warum ich bie gebiegenoften und gehaltvollften Stellen aus Bran's Deinem Bergen auf ewig eingegrabenen Briefen aushob, und fie ber Unmerkung zu ben Stanzen über ben Genferse enhangte, welche Deines Lieblingsbichters Erwähnung thut. Es beglückte mich, bieses Denkmahl beines Freundschaftsbundes mit einem ber ausgezeichnetsten Sterblichen in einem Lande aufzustellen, wo er so viele Berehrer hat, und wo jedem Freunde ber englischen Dichtkunst die Elegie auf einen Dorftirch hof, ben dem Anblicke jedes landlichen Gottesackers, gewiß im Gedachtniffe stets wieder auferstebt.

Das in Gray's Briefen von Dir gesagte Gute ift unstreitig ehrender, als eine Lobrede von Thosmas oder d'Alembert. Die Stärke Deines unssterblichen Freundes in der Naturgeschichte, und bessonders in der Entomologie, war mir bisher undeskannt. Gelbst für einen Fabricius oder Jürin ekonnte sicherlich das Geschäft nicht völlig undankbar ausfallen, jenes mit Gray's Zusägen bereicherte Exemplar des Linnäus, welches nie von seinem Arbeitstische kam, in dieser Beziehung zu durch-blättern.

Schwerlich wurde mohl, feit bem Perfius, ein Dichter burch eine geringere Ungahl von Berfen berühmter, als Gran. Er wandelt eben fo ficher mit brengig Blattern ben Beg gur Unfterblichfeit, wie Ferne's Polygraph mit siebengig Banden.

Seit wenigen Tagen wohnen wir auf ber Pais fible, einem ichonen Landhaufe am Ufer ber Saoe ne, bas wir aber vielleicht bald mit bes prachtigen Lugbunums Rauch und Geraffel wieber vertaus fchen werben. Rur bes Theaters wegen ift mir biefe Buruckwanderung lieb; benn ich muß Dir im engsten Bertrauen bie Beichte vortragen, baß ich, burch bas Bezaubernbe ber frangosischen Conversationsstücke, von einer sogenannten oh wach eit febr hart und bedenklich mitgenommen werde.

Beil ben erften Bluthen bes Frühlings! Dann eile ich Deiner Umarmung entgegen, und erblicke ben Bleck bes Erdbodens wieder, wo ich am liebsten mir ein landliches Dach mit Schindeln ober Strof becken, und, fern von ben Lavaströmen ober bem Ufchenres gen politischer Bulkane, nur ben Mufen, ber Natur und meinem Bonft ett en leben möchte!

Bum Schluffe biefes Briefes laß Dir noch ein Stadthiftorden ergablen, bas ju einem ber ungabtigen Gaffenlieder ben Stoff lieferte, welche von ben Colporteurs, auf Cofchpapier gedruckt, an allen Strae feneden Enons taglich feilgebothen werben.

Ein filziger Mammonsbiener foupirte feit einem Jahre, Abend für Abend, mit einer kleinen Kruke Bier und einem kleinen Milchbrote, in bem vielbesuchten Kaffehhause rechter Hand neben bem Theater, und hatte kein Arg daraus, den Pfropf ber ausgeleerten Bierkruke jedes Mahl in die Tasche zu steden. Als nun das Jahr verlaufen war, und er die Zahl von dren hundert fünf und sechzig Pfröspfen richtig voll hatte, ward seine Korksammlung gerade in dem Kaffehhause von ihm zum Verkause ausgebothen, wo sie eigentlich hingehörte.

Der Inhaber diefer Caverne, dem die originelle Industrieoperation tein Geheimniß geblieben mar, der

aber, iconend genug, immer noch, wie Dabomeb ben bem Beintrinfen ber Mufelmanner, großmutbig bie Hugen jugebruckt batte, nabm die Pfropfe gwar in Empfang, wollte fich aber ju feiner Begablung fruber willig finden laffen , als am letten Tage bes Jahres 2440, welches, wie Dir nicht unbekannt fenn fann, in biefen Sagen ber allgemeinen Eraltas tation in Frankreich auf's neue ju großem Unfeben gelangte, und, wie man allgemein behauptet, mo moglich anticipirt werden foll. Deftol beffer fur une fern Stopfelbandler! Diefem murbe bes Dadgiftens, Ringerweisens und Befingens am Ende zu viel, und er flüchtete fich, mit fammt feinem eifernen Raften, auf bas Land. Die Offentlichkeit ber Berkaufsscene feste eine Unefore von fo bervorfpringendem Geprage ploBlich in ben fcnellften Umlauf, und unferes romifden Freundes monstrari digitis praetereuntium litt nach wenigen Sagen unter bem ungezügele ten Gaffenpobel nicht mehr die allermindefte Musnahme. Batte man biefes Propfcabinet in Paris au Molieres Beit angelegt, fo wurde biefer un= übertroffene Romiter einen fo fcarf caratterifirenden und gang unerhorten Bug um teinen Preis auf bie Geite geworfen, fondern benfelben im Beitigen, jenem bochften Triumphe ber Ariftophanifchen Mufe feit Uthens Berfunkenheit, neben bem Safer. fteblen aus ber eigenen Pferdefrippe, ben mobiver. Dienten Plat angewiesen haben.

10.

2 non, Mars 1701.

Uber bie Erscheinung einer jungen Muse aus bem Norden in unserer Stadt, fann ich Dich unsmöglich ohne Nachricht laffen, lieber Bonft etten, weil sie mir ben lebhaften Bunfch nach Deiner perfonslichen Bekanntschaft, mehr als einmahl, mit ebler und warmer beuticher Berglichkeit ausgesprochen bat.

Diese junge Muse nennt sich, wenn Thorschreis ber und Polizenknechte nach Stand und Nahmen forschen, Frau Etatsrathinn Brun aus Copens hagen, auf dem Parnaß aber Friederife aus Urcabien.

Ihr Bater, Balthafar Münter, war ber rühmlich bekannte Kanzelredner und Kirchenliederdicheter, welchen Du, aus unseres Reverbils Manuscript über Struenfees Revolution, von mehr als einer ehrenvollen Seite kennst. Ihr Bruder, Friedrich Münter, gilt im gesehrten Europa für einen ber glücklichsten Aufklarer auf ben dunkeln Steppen der mittleren Kirchengeschichte, und für einen der scharssichtigsten Kenner und Interpreten von antiken Inschriften und Munzen.

Frie berike Brun hat unstreitig zur Ausübung ber poetischen Kunst einen festentschiedenen Beruf. Bieland wand ihr einen unverwelklichen Kranz um die Schläfe, als die zartgefühlten Strophen ber jungen Mutter zuerst nach bem entknospenden Talent einer neuen Zierde des deutschen Parnasses allgemeines hindlicken veranlaßten. Der ehrwürdige Bieland hat mich an ihrer Seite, wegen bes Gedichtes, Elpfium, vor dem Bolte der
Germanen geehrt, und vielleicht lag hierin hauptfächlich der Beweggrund, warum die Schwester im Upollo, in dem großen und weitschichtigen Lyon, wo kein Mensch von einem deutschen Poeten meines Nahmens etwas wissen konnte, nach dem Bruder im Upollo zwen Tage lang angelegentlich forschen ließ. Seine Wohnung ward endlich am dritten Morgen von einem spursamen Plathedienten glücklich erkundschaftet. Unmöglich kann ich Dir eine Schilderung bavon machen, wie genufreich die Tage waren, welche durch die wackere Familie vom fernen Sunde mir an den Gestaden der Saone bereitet wurden.

Erlaube mir aber vorläufig, in ber alten Burg zu M non ben interessanten Fremdlingen Quartier zu bestellen. Dein guter Carl wird sicherlich, nach dem ersten gemeinschaftlich verzehrten Butterbrot, mit dem nicht weniger guten Carl ber Frau Brun ein Gerz und eine Seele werden. Im Gemüthe der tief und sein empsindenden Dichterinn herrscht noch gerechte Trauer. Sie kommt eben von Bordeaux zurück, wo ihr zwepter Pruder, ein hoffnungsvoller, der Kaufmannschaft gewidmeter Jüngling, vor kurzem in der Garonne, ben dem Schwimmen den Tod sand. Ihrem ausdrücklichen Verlangen gemäß, lernte sie auf das Genaueste die Stelle kennen, wo der entseelte Körper von den saumseligen Fischern leider nur allzu spät, auf den Ufersand gebettet wurde.

Frie berike Brun verfpricht fich Feenwunder von der Staatserfdutterung Frankreichs, worüber wir,

mein Bonftetten, gleich Ciceros Mugurn, mes gen ber, bis auf biefe Stunde, baben vorberrichenben, mitunter bes Tollhaufes werthen, Fehl = und Miggriffe, einander in's Ungeficht lachen. Siervon fann aber bie unbefangene Mordlanderinn frenlich nicht fo genan unterrichtet fenn , als wir, bie ben Rartenmifdern ben biefem Belthantel gleichfam auf bie Bine ger faben. Leiber wird es aber in furgem, ber boch= ffen Babrideinlichkeit nad, mehr zu bejammern als ju betachen geben. Die arglofe Dichterinn fcmudt fich indeß mit drepfarbigen Banbern, wie mit einem Brautgefdmeite, und abnet wohl fcmerlic, mas bie weiffagende Geele bes eblen Pplabes noch im letten Briefe an ben treuen Dreftes, gwar nur im Dunteln, aber boch bem letten erklarbaren Sieroglopben niederlegte.

Sier empfängst Du ein Gebicht, worin ich bie Scenen meiner Kindheit zu schildern versucht habe. Ich erbitte mir Dein ftrenges und unfreundschaftliches Urtheil darüber. Mir fommt es vor, als werde das Ganze, auch ben geneigtesten Lefer, burch die ungewohnte lange, vielleicht ermüben. Brich also ben Stab über jede Stanze, die Du weg wünscheft. Du weißt ja, daß Pope die Kunst auszustreichen, für eine ber größten und lobenswürdigsten Künste des Dichters erklärte. Swift, um einen jungen Schriftesteller von ihrer Vortrefflichseit recht lebendig zu überz zeugen, sandte das Manuscript, worüber er ein kritiches Gutachten begehrt hatte, ihm, statt aller Berntheilung, von der ersten bis zur legten Zeile durchfrichen, und zwar so sorgfältig durchstrichen zurück, strichen, und zwar so sorgfältig durchstrichen zurück,

baß kein Buchstabe mehr vom andern zu unterschelben war. Noch ärger führte Boltaire ben angeshenden Dramatiker ab, welcher ihm unfrankirt ein bides Trauerspiel, mit einer höflichen Bittschrift um fein Urtheil, zusandte. Boltaire remittirte bas Machwerk mit folgenden Zeilen: "Bu unterst auf ber letten Seite ber Tragobie werden Sie mein Urtheil barüber beutlich ausgespochen sinden." Boltaire batte von den tausend Wespenstacheln, die seinem Wige beständig zu Gebothe sianden, auch ben dieser Gelegenheit einen in die Federspalte geklemmt. Der hoffnungstrunkene Poet fand von dem Schluswerte seines fünften Actes, Fin, den letten kanzelleymäßig ausradierten Buchstaben durch ein Ausrufungszeichen ersett!

Zwar wirst Du ben meiner anspruchlosen poetischen Composition mit solder fritischen Strenge oder
epigrammatischen Grausamkeit schwerlich Deine Feber
in Aufruhr setzen; bem ungeachtet aber laß mich Dir
noch einmahl aus Horazens Beatus ille, welches
wir zum letzten Mahle auf bem Genfersee in unserer
grünen Barke lasen, ben Vers in die Seele rufen,
worin das Wegschneiden überwüchsiger Zweige so kräfe
tig angerathen wird. In dichterischen Darftellungen
sindet man von Rechtswegen das Zuviel immer unerträglich. Das Zuwenig hingegen darf leichter auf
Enade rechnen, und wird nicht selten sogar durch
goldene Lettern verewiget.

Begen der aberwißigen aristokratisch ebemokrastischen Salbaterenen im bewußten Pfarrhause, lag Dir boch, um aller Musen willen, kein graues Jaar

wachfen ! Leeres Geklingel von Schellenkappen, und nichts weiter! Dur ber Narr tragt, nach bem arabifden Denkspruche, bas Berg auf ber Bunge, ber Beife bagegen bie Zunge im Bergen!

. . . . Tibi magna rura et
Spiritum Crajae . . . Camoenae
Parca non mendax dedit et melignum
Spernere vulgus.

II.

## Schloß Blonan, July 1792.

Um, nach mehrjähriger Gewohnheit, ber im July und August stets sieberschwangeren Sumpfluft an ben Rhonemundungen auszuweichen, vertauschte bie Familie Scherer dieß Mahl bas heimathliche Grandclos, auf zwen Monathe, gegen bas vom zeitigen Eigenthumer, herrn von Graffenried gemiethete Schloß Blonap, welches, von Bevap oder Latour gesehen, nicht auf Erdgrund festgemauert, sondern in den Luften zu schweben scheint.

Die feperliche tubne Stellung ber uralten Ritterburg tennst Du, lieber Bonst etten, und wirst folglich Deinem Freunde Gluck wunschen, daß ihm sein gunftiger Stern ben Gefallen that, mabrend einem Paar Mondeswechfeln, ihn barin einzuhausen.

Die prachtvollen und reichen Umsichten von ber Terraffe, wo man ben Genferfee wie aus ben Bolten, in ber Perspective bes darüber hinftreifensben Gepers, erblickt, und bie mahrhaft erhabenen Contraste ber junachst angranzenben Wald, und Gestigslandschaften, burfen, selbst Aubonne nicht

ausgeschloffen, mit allen übrigen Zauberparthien bes Baadtlandes tubn um den Preis der Majestat und Berrlichkeit wetteifern.

Der Borgrund vom großen Gemabibe beftebt aus uppig grunenden Bufchbugeln und quelligen Bie. fenthalern, wo Dorfer aus Fruchtbaumbainen berporblicen und maanbrifde Bache, in bunbert fleinen Cascaden von ben fanften Ubbangen der Garten und Diehmeiden berabraufden. Im Sintergrunde ragen bie milben Schneealpen von Ballis empor. Dicht weit von meiner Bobnung erhebt fich ein grauer, mit Epbeu bier und ba betleibeter Thurm, in meldem icon feit Jahrhunderten Minervens Bogel in ungefforter Sicherbeit niftet, und auf beffen Dache, nach einer alten Bolkstradition, jedes Dabl, wenn bem Wefdlechte ber Blonan ein Trauerfall bevorfebt, bren Sage guvor ein toloffaler Ritter in voller Baffenruftung erfceint, beffen Bart wie ein Romes tenfdweif leuchtet. Doge ber ichaurige Sobesberold fic bod ja fo fpat als moglich um unfere Blonan's in Bevan befummern! Leid wird es mir immer thun, die noch blubenben Zweige biefes Ctammes aus bem Wiegenthume ber Uhnherren weggepflangt gut feben. Übrigens tonnte ber Berr von Graffen= rieb fur bie bochft achtungswerthe Ramilie mobl bie Schonung baben, fich nicht Baron von Blonan ju tituliren; um fo weniger, ba fein eigener Befclechtenahme gewiß in Deiner Baterftabt bisber immer mit Boblwollen und Refpect ausgesprochen wurde. Much burd Rouffeau's Julie muß ber in jeder Sinfict mobitonende Rahme Blonan ber Nachwelt lieb und ehrenwerth bleiben.

Bon hier aus machten wir zu Pferde über die Dent de Jamant einen botanischen Pilgerzug nach ben Sanenthälern, wo meine Phantasie schon seit einigen Jahren burch Deine Briefe über ein schweizetisches hirtenland angesies belt war.

3d bielt mich lange genug in biefem Arkabien auf, befonders in ter Wegend von Dich, Rouges mont und Jeffenay, um ju ber allerbochften Uberzeugung ju gelangen , bag Deine Briefe über Diefen intereffanten Abidnitt vom Canton Bern gu ben mahrften und gludlichften Beidnungen diefer Urt geboren. Möchte defhalb Dein Genius Dich raftlos sur Bollführung bes lobenswerthen Borfates antreis ben, die Baabt auf abnliche Beife barguftellen! Die feurigen Bungen von Erembley und Duller fprachen unlängst ju tiefem Zwecke echt patriotifde Borte, die Dir nicht unbefannt find, und woran ich Dich, ben diefer Belegenheit, nur freundlich erinnert baben will. Allein burd Monographien von biefer Gebiegenheit tonnte vielleicht nach Jahren end: lich ein Universalgemablbe von Belvetien gu Stante gebracht werben, welches ber vielfeitigen Merkwur-Digfeit biefes Lieblingslandes aller burch Cultur verebelten Bolfer vollfommen entfprache.

In foldem Geifte verdienten vorzüglich bas Emmenthal, Siebenthal, Sasli, und Entlibuch befchrieben ju werden, wegen ber fcarferen OrigiOriginalitempel bes Bolfscharafters, und ber theils bieraus entfreingenden , theils blof gufälligen Gigens thumlidfeiten in Ubfict auf Gitten, Bebrauche, Sprechart, Landbau, Birtenleben, Mationaltugens ben und Mationalfebler.

36 lebe nicht weniger fill und abgeschieten auf ber boben Beivensterburg von Blonan, wie ber Bachter bes Pharus auf der Rlippe von Ebbnft o= ne. Der von Bevan nach Blonan führende Bea ift an ten meiften Stellen fcroffer unt bolveriger, als bie Berameter bes neueften bollanbifden Uberfe-Bers von Rlopitoit's Meffiate, fo bag von geitverfplitterndem und verftimmenden Bintenmefen, in biefer Bolfenwelt fur Deinen Ginfiedler wenig oder gar nichts zu befürchten ftebt.

Ceit mehreren Monathen ift es mir gelungen, ienen abendlichen Birfeln gang auszuweichen, wo Rarten , Frivolitat , Caffer- und Weiterdronit nicht leicht ein edleres Intereffe neben fich auftommen lafe fen. Man wirft fic, wie mir bie gentvolle Dadame Roguin einst in Rolle fagte, in folden Soirées immer je fruber je lieber auf ben grunen Teppich ber Spieltische, und biermit, guten Ubend, und gute Ract! Die meiften Meniden tiefer eleganten Claffe balten gwar ben Benferfee, als reichen Gifcbebalter, in großen Ehren, fonnen aber bie Freude fo vieler Auslander an ber Pract und Berrlichfeit feis ner Ufer eben fo menig begreifen, als ein ber Ein= famteit geweihtes leben obne den Regefeuerteufel ber langen Beile. Ginfalt und Ratur fieben ben ben meiften diefen. Menfchenkinder mit Frankreichs papier-8

nem Scheingelde ungefahr auf berselben Linie, und sie schaubern bennahe jurud, wenn ba, wo, nach ihrem Dafürhalten, ber Runst allein die Vorbertsschaft gebührt, jufälliger Weise ber entfremdete Blick burch schlichte Natur überrascht wird. Unvergestlich wird mir die Dame bleiben, die auf einen Rosenstock, welcher in einem prächtig decorirten Gesellschaftszimsmer blübete, mit dem Sturmschritte einer Theatersköniginn lossuhr, plöglich aber die hochgeschwungenen Arme sinken ließ, und mit unwilliger Berachtung in die Worte ausbrach: "Ach mein Gott! es sind ja nur naturliche!"

Mit mehrerem Rechte, als die Mothensamme lung bes Palaphatus, verdiente die Bufammenfellung folder Carricaturzuge auf dem Aushanges schilde die Überschrift: Nepi answe.

Nur unter bem niedern Dache ber Alpenhirten wohnt noch alter Schweigerfinn, Biedertreue, Berge lichkeit und Sitteneinfalt; ba fuche man ben wahren Menichen, und man wird ibn finden.

Dear is that shed to which his soul conforms, And dear that hill which lifts him to the storms: And as a child, when scaring sounds molest, Clings close and closer to the mothers breast; So the loud torrent and the whirlwind's roar, But bind him to his native mountains more.

Goldsmith.

Go oft unfer Genferfee mir nun auch icon feit vielen Morgenrothen ericbien (Du tennit ibn, mein Bonstetten, ben sich immer umgestaltenben Proteus), so bleibt jenes zauberische und warme Co:

lorit, worin ich biefen majestätischen Wasserspiegel vor fünf Jahren erblickte, bennoch immer das nahmeliche, und mein Wunsch an seinen Ufern, mit bem sterbenden Ritter Bapard einst fagen zu können: "Meine Geele verläßt mich zufrieden mit sich selbst!" hat in diesem ganzen Zeitraume noch nichts von seiener ursprunglichen Innigkeit und Starke verloren.

Der Anblick einer großen und erhabenen Naturist mie, durch wiederhobltes Erlangen und Festbalten, leider nun unentbebrlich geworden, und es wurde mir daher wohl schwer fallen, mich juruck ju gewöhenen an die einförmigen Bretspielstächen von Magsbeburg, wo der Kuhreigen feinesweges nöthig wärte, um die Sehnsucht nach den Gebirgen und Seen Deines glücklichen Baterlandes, die auch in jeder anderen Zone des Erdbodens, gleich Horagens Sorge, zu Schiffe, wie zu Pferde, mich ungerstrennlich begleiten würde, in das tödtlichse Heimsweh zu verwandeln.

Albgefchieden von der Narrenbuhne der Statte, möchte ich im Elgium bes Genferiecs, die mir noch bestimmten Jahre mit dem ahnlichdenkenden und abn- lichfühlenden Besen verleben, deffen Bild mir, im Glanze des beiteriten Morgenroths, um die Geele schwebt. Glücklich durch den reinen Einklang der herzien, fänden beyde Liebende dann, unbetäubt vom brausenden Getümmel und ungeblendet vom schimmernden Maskenspiele des Beltlebens, den höchsten Genuß am treuen Busen der Natur und in der immer kräftigeren und immer edleren gegenseitigen Entenickelung ihrer geistigen Menschheit.

Wie ju einem Feste wurde jeder Morgen uns wecken, und willfommen ber Schlummer unfer luge schließen. Kaum wurden wir ben Wechsel ber Jabre bemerken, und ohne angstiche Borahnung uns, wie burch Zauberwink, am unvermeiblichen Ziele befinzben. Mitseibig berührte ber Sod mit sanfter Sand unsere Augenlieder jugleich, und keiner begrübe ben Andern.

Wenn eine wohlthätige Fee ploglich mit ibrer magischen Ruthe vor mich trate und so ju mir sprache: "Ich bin gesonnen, bir einen kleinen Landhof aus bem Schoofe der Erbe oder aus den Regionen der Sterne berben zu ichaffen, wo willft du, daß ich ihn hinstelle?" so wurde meine rasche Untwort, ohne das mindeste zweifelhafte Schwanken, diese senn: "Dem Schlosse Shillon gegenüber, auf bem sanften Wiesfenabhange, wo die benden prachtigen Cascaden sich aus dufterem Felsgestrauch berabsturgen."

Wie oft, wenn ich hier, auf blauen Gentianen, von beißen Bergwanderungen ausrubete, fielen mir die Worte der Begeisterung ein, welche Leise with die bis in den Tod für Liebe um Liebe alles aufsopfernde Blanka ausrufen läßt: "Diese Hütte ist klein: Raum genug zu einer Umarmung! Dieß Feldschen ist enge: Raum genug für Rüchenkrauter und zwen Gräber! Und dann die Ewigkeit Raum genug für die Liebe!"

3d babe von unferm Galis noch immer feine Nachricht. Mir ift unbewußt, wo fein Regisment fieht, und wie nabe er ben feindlichen Rugeln, ober wie weit er bavon entfernt ift. Fallt er, fo wirb

er fallen, wie Rleift, dafür bürgt mir sein Gesbensinn, und wer würde dann sein Loos nicht beneiden! Happy are they who sell in their youth, in the midst of their renown! They have not beheld the tombs of their friends or sailed to bend the bow of their strength!

3d ende mit einer Radricht von ben Delem: infeln, bie fürglich burch zwen englische Odiffe, welche fich eine Beit lang bafelbit aufgehalten batten, nach Europa gebracht, und mir an ber Birthstafel ju Beven von einem Reifenden mitgetheilt murbe. Moge burch bas Undenten ber iconen Abendftune ben in Deine Geele jurudgerufen werben, wo wir, am Raminfeuer, im grunen Cabinete Die Befchreis bung Diefer Infeln mit fo lebhaftem Intereffe lafen, und uns nicht wenig über ben poffierlichen Fehlgriff des frangofifden Überfetere luftig machten, ber, burch bas im Original abnlich flingende Bort irre geleitet, bie Damswurgeln getroft in Ochinten verwandelte; fo daß Deine gute Mariane icon ben der fünften von den Britten gehaltenen Dablgeit, mit gerechtem Er= ftaunen ausrief: "Mein Gott! auf biefer Infel muß es ja von Schweinen wimmeln, weil man ben Schinfen jum taglichen Brote macht."

Durch einen abnlichen, aber noch tolleren Bersftoß, verdeutschte jungft ein übrigens verdienftvolzler Professor, anstatt zu fagen: "In England wird Carls bes Erften Todestag jabrlich immer noch durch ein allgemeines Jaten (par un jeduc general) gefenert," zu seines Berlegers großem Rachtheile, also: "In England wird Carls bes Erften Tos

bestag jahrlich immer noch burch einen jungen General gefegert." Ein Dritter trieb ben Gpaß noch
weiter, indem er bie Worte: "Plusieurs femmes
se noyoient enceintes par la suite des viols,"
folgendergestalt übertrug: "Mehrere Frauenzimmer
erfäuften sich mit Beilchenkranzen umgurtet."

Doch Apollo ftemmt mein Ohrlappchen, wegen diefer unzeitigen Ausbeugung, mit ftrafendem Ernfte zwifchen tie Gotrerfinger, und gebiethet mir, zu den Pelewin feln zurud zu fteuern.

Aba: Ebulla vernahm ben Sod feines Lieblings Lee: Boo, ber, ben feiner Unkunft in London, bie Rutiden Baufer jum Fahren nannte, mit einer Geelenflarte, bie einem Mark: Aurel oder Epictet geehrt hatte. Raa: Root und Ura: Rooter, feine Bruder, find indeß gestorben; eben so, wie der ben Wilsons Abreife bort gebliebene Englander Blanchart.

Lebe wohl! Der gute Genius, ber bisher fo freundlich unfere Schickfale leitete, bewahre nun und immerbar uns vor den drepftig Knoten ber Schnur bes guten Konigs Uba Ebulla.

12.

Granbelos, Upril 1793.

Mein Ubelbefinden, lieber Bonftetten, mat fo wenig von Bedeutung, baß Du gar nicht Ursache gehabt hatteit, befihalb den Gott von Epidaurus aus dem Schlummer aufzuwerten. Da biefer hulfreiche Menschenerhalter tieß Mahl schlechterdings gar feienen Untheil an meiner Wiederherstellung hat, so mird

es ihm hoffentlich gar nicht in ben Ginn kommen, auf ein Dankopfer zu rechnen. Ich bitte Dich alfo, bes Sabne zu verschonen, welcher schon vorläufig zu biesem frommen Zwecke bestimmt war. Er moge ber Gtolz des Joses bleiben, und feine Glückseitgkeit ale len Winden vorkraben, bis die Parze den Faden seiner flüchtigen Gultansfreuden zerschneidet.

Co leicht auch das Migbehagen war, welches einige Tage lang mich im Zimmer gefangen hielt, fo tonte boch der kleine, gewiß nach trüben Krankheitstagen gefungene Symnus an Sygieia, den uns Athen naus aufbewahrt hat, meinem Ohre nie füßer, als nach dieser kurzen Unterbrechung meines vieljährigen Gesundheitsgefühls:

Μετά σείο μάκαιρα ύγιεια Τέθηλε κάντα, και λάμτει χαρίτων έαρ. Σέθεν δέ χωρίς, οθτις ένδαίμων.

Bum sichersten Beichen meines vollsommenen Wohlseyns biene Dir eine kleine Reise nach Freysburg, von ber ich munterer und gesunder als jemahls gestern heimkehrte. Ich war dahin geritten, um der berühmten Felsen-Einstedelen meinen Besuch zu machen, der sich noch in keinem der bisherigen Wandesrungsplane Deines Freundes hatte wollen einfügen lassen. Im Städtchen Bulle wurden Reiter und Ros vortrefflich erquickt. Aber ärgerlich war mir auf dem Schilbe der Herberge das völlig zweckversehlende Memento mori: Ein Freund Hain, dem es gar nicht an überzähligen Rippen gebrach, mit einer dampsfenden Tabakspfeise zwischen den Zähnen. Lieber lassen wir uns benn doch in Deutschland Kaiser, Könige,

State, und alles Gethier ber Cunbfluthsarche gefallen (wenn gleich im Gangen nicht immer fo viel
babinter stedt, als hinter bem schmanchenden Todtengerippe zu Bulle), oder in holland bie gefronten
Ganse, gehörnten Maulaffen und beflügelten Buterfaffer, am liebiten aber ohne Zweifel in England die
gefegerten Bruitbilder von Pope, Dryden und
Shatespeare.

Weine gespannte Erwartung von der Felfeneins fiedelen, diesem Bunder einer eifernen Beharrlichteit, wurde teinesweges getauscht.

Dicht mehr als vier Sante brachten, nach funf und zwanzigjabriger ununterbrochener Urbeit, jede Benbulfe gurudweifent, eine, nach bem gewöhnlis den Dafftabe ber Eremitenzellen begfpiellos geraumige, und allen Sauptbequemlichkeiten des Lebens vollkommen gufagende Wohnung tiefer Urt gludlich ju Stande, die gang in eine ungeheure Felfenwand gebauen ift, und beren guf die Gane befpublt, und aus einer Capelle mit ihrem Thurme, einer Ga. criften, einem Refectorium, einer Ruche, einem Gaale mit zwen Geitengematern, und einem Reller beffebt. Das Bange fetten gwen, nach dem Berbaltnif der übrigen Theile, ziemlich ansehnliche fanftabbangige Treppen in Berbindung. Die lange ber Capelle beträgt bren und fechzig, und ihre Breite fechs und brenfig Buß; ber Thurm ift fiebengig Buß bod, und balt im größten Durchmeffer feche Tuß; ber Caal bat neunzig Bug Lange, und empfangt, gleich allen übrigen lichtbedürftigen Raumen ber munderbaren Runfigrotte (als Meifel- und Sauwert gewiß nicht

minder denkwürdig, wie das Ohr des Dionyssus bey Sprakus), die Tageshelle durch proportionirte Fenzsteröffnungen, die auf den Fluß heruntersehen, der dumpstrausend in waldiger Tiefe vorbenstürzt, und worin Jean du Pré von Grperz, der diese herzkulesarbeit mit einem einzigen Gehülfen begann und vollführte, im Jahre 1708 den Tod fand. Sein Körper sollte mit der Erdscholle, die seit langen Jahren ihm Nahrung gewährte, nicht wieder verschmolzen werden; schon hatte der Fluß ihn mehrere Stundenweiten von der Felsenwohnung abwärts geriffen, als man ihn erst an das Ufer zog, und so ward er auf dem nächsten Kirchose begraben.

Die Gegend, welche biefer berühmten Eremistage zur Einfaffung bient, ift eine ber Melancholie vor allen andern geweihte Einobe, gang im Charafter jener wilden lanbichaften bes Salvator Rofa, welche Gegenden barftellen, wo noch niemahls ein menschlicher Fußtritt ben Bogel ober bas Wild aufscheuchte. Schwerlich wird man an biefe, ber Einbildungsfraft sich tief eindrückenden Kunstschöpfungen in irgend einem Lande öfter erinnert, als in der Echweiz.

Unf einem balconartigen Felfenvorsprunge grunt ein Ruchengarten, ber ben frugalen Difch bes Ere= miten mit Gemuse verforgt.

Ben bem Eingeben in biefen Tempel ber Ginfamteit ergriff mich bas feurigste Sehnen, bier einige Frühlinge gang bem größeren Gedichte zu widmen, beffen Plan sich mir ichon feit mehreren Jahren unablasig in der Seele bewegt. Aber ein Irrsternleben, wie bas meinige, war von je ber fur bergleichen Plane bas ungunftigfte von der Welt. Doch mußte ich in biefem Falle auch zugleich einen Zauberkreis um biefe Wohnung des Friedens berzieben konnen, in welchen ber Eintritt nur demjenigen vergönnt ware, der von mir felbit ben baju nöthigen Talisman erhalten hatte.

Der jesige Bruber Klausner ift gar weit bavon entfernt, fein Loos fur beneidenswerth gelten ju laffen; er jammerte vielmehr, im abscheulichsten Dia-lette feines Baterlandes Eprol, über langweiliges Leben und unchriftliche Zeiten.

"Schauen Sie nur," fagte ber Mann, im elegifden Tone bes Pachters, bem eine Seuche ben Biehltand wegraffte, "wie arg die gottlosen frangosischen Emigrantenbuben mein Gartden zugerichtet haben! Dort haben sie den Salat und ben Rohl niebergetreten! Gogar ben Strang ber Bethglocke haben
sie mir aus purer Bosheit abgeschnitten! Nun benken
Gie nur selbst barüber nach, wie es in unsern ruchlosen Tagen mit ber allerheitigften Religion bestellt seyn
muffe. Es ist entsessich! Es ift himmelschreyenb! Aber
es wird, aber es muß anders werden, oder ich will
keinen Biffen Brot wieder in ben Mund stecken!"

Weld ein gemeiner und profaischer Schluffall für biesen so hochpathetischen Bergenserguß! Warest bu, frommelnder Eiferer, nur ein einziges Mahl ben bem dichen Fallstaff in die Schule gegangen, gewiß du hattest einen Stachel im Gemüthe beines Borers zurückgelaffen, anstatt baß du es jest durch beinen platten Biffen Brot faum anstreifteil. Der unvergleichbare Fallstaff, wie Johnson ihn apos

strophirt, pflegte bergleichen Erpectorationen gewöhns lich also ju schließen: "Wenn bas nicht mahr ift, so will ich Sans Dampf heißen!" Oder: "Wenn bas nicht geschieht, so will ich ein Bundel Rettige sen!"

Diefer Unti = Alfonfo (gedente ber Beiten, mein Bonftetten, wo wir im Balde von Prangins ben Oberon lafen) bewohnt, in trauter Gin= tracht mit vier Sunden, zwen Ragen und einigen Elftern, welche bren Thiergattungen, trot bes antipathifden Charaftere ibrer Raturen, ebenfalls, nach der Berficherung ibres Gebiethers, unter fich in freund. fcaftlichen Berhaltniffen leben, ein recht artig ausgetafeltes Bimmer, wo der bergebrachte Eremiten= lurus in Ruchengefderr und Weinflaschen, gegen ei= nen Ralender, welcher bie gange literarifche Sabe bes Unachoreten auszumachen fcbien, charatteriftifch ge=" nug abstach. Bey ber glücklichften Duge, bie einem Grerblichen unter bem Monde ju Theil werben fann, und die fo Mancher in den Strudeln bes Beltlebens vergeblich nach Frenheit und Stille ringende Beift, ju Berten benuten murbe, nicht unwerth in ben Jahrbuchern ber Uniterblichkeit oder des Dadrubms ju glangen, fcheint er, wie Beifemit irgendmo fagt, vom gottlichen Corber nur fo viel munichens= wurdig ju finden, als erforderlich ift, um eine Gleifch= brube ju murgen; und bleiben feine Galatbeete verfcont, fo mogen gange gander um ibn ber burch Erd= beben ober Orfane verwuftet werden : er fiebt es mit eben fo unumvolttem Blide, wie Mero bie Feuers. brunft von Rom.

In Grenburg befdrantte fich mein Bleiben,

fo bald, als bem Zwecke der kleinen Luftparthie fein vollkommenes Recht widerfahren war, nur auf einige Stunden.

Die Befellichaftstafel in meinem Baftbofe mar größten Theils mit frangonifmen Emigrirten befett, welche mehr ichmadronirten als agen, und mehr fcumpften als tranten, ungeachtet am Ochluffe ber Dabt eit tein Eropfen aus den Flafden träufeln und fein Brofam unter den Lifc fallen fonnte. Gie bielten ben Raden, oder vielmehr bas Untertau ber Conversation an benden Enden und in der Mitte feft. Un Berbauen oder an Berichneiden mar auf teine Beife ju benten, und welcher unbefangene Ochweißer oder Deutsche murbe biefen Bieb ober Schnitt auch mobl ber Mube merth geachtet haben! Bor allen andern that fich ein Erpage bes Grafen Urtois burch bie aberwißigften Prablerenen bervor. Er verficherte, un= ter den fraftigiten Echwuren, aus welchen die & . . . . und die B .... von Greffets Papchen in jabllo= fen Bunten bervorfprubeten, die alte Glorie Des frangofifden Sofes werde nun unverzüglich wieder bergeitellt feon; aber nicht in bem vermaledeneten Paris, wo eben fo menig ein Stein auf bem anbern bleiben folle, als weiland in Eroja ober Berufalem, fondern, wie er burch einen vertrauten Correspondenten miffe, ber ben Mugenblick febnlich berben wunfche, bas leben fur ibn in die Ochange ju fclagen, in bem einzig noch foniglich und brav gefinnten Epon; die Ermee ber fogenannten Patrioren, Die befanntlich nur aus bafenbergigen Lumpengefellen be= ftebe, tonne fich bochftens noch ein ? Monoth balten, und was die Festungen anlange, so brauche man allenfalls nur einige Bratapfel, statt ber Bomben, binein zu werfen, um sie zur Übergabe zu nöthigen. Die gegen Frankreich vereinten Machte schliefen in- bef auch nicht, und hatten ihnen, ben Emigrirten, ihr Ehrenwort gegeben, sie auf jeden Fall, es koste was es wolle, wieder in ibre Borfabrenrechte einzufeten, und, wie jeder Strasenbube wiffe, nur für sie allein, und keinesweges für sich selbst, bisber so tapfer mit dem Schwerze brein geschlagen.

Ühnliche Rodomontaden bort mon in den Schweis berftadten, wo fich Emigrirte aufbalten, an allen öffentlichen Ortern zu Tausenden, und es ift under greiflich, wie diese Leute noch immer mit der festes sten Zuversicht sich Hoffnungen vorspiegeln können, deren Erfüllung kein unpartevischer und vernünftiger Beobachter des jesigen Ganges der französischen Ungelegenheiten mehr für möglich hält. Mur sehr Wenige kommen allmählich von diesem Bahnsinne zurück, und fangen an, auf irgend ein honnetes Erwerbsmittel bedacht zu sehn, um nicht den Tod des Ugoelino zu sterben.

Befonders achtungswerth find mir zwen Marquis geworden, die Muth genug batten, das burchelocherte Gewand eines uralten Borurtheils von fich zu werfen, und, mit Berachtung des hobngelächters ihrer gangen Rafte, sich zu einem Lischer in die Lehre begaben, wo sie nun, auf eine wahrhaft ehrenvolle Beise, sich der nothwendigsten Bedürfnisse des Lesbens erfreuen; indes jene wilde Rotte, die nur schrept, anstatt zu handeln, nur aus der Ferne die Schärfe

ber Junge gegen ibren Feind agiren laft, anflatt in ber Nabe ben Banbel mit ber Scharfe bes Degens eigenhandig auszumachen, und ben gutmuthigen Schweißern die Bohlthat eines Ufpls mit insolenten Borwurfen über bie weiseste Neutralität vergilt, sich mit unvertilgbarer Schmach bebeckt. Der Mehrzahl nach werben die französischen Emigranten wahrscheinlich bald, in jedem Binkel von Europa, zu den Gaften von der traurigen Gestalt gehören, die man mit Widerwillen anlangen, und mit Wohlbehagen wieder abwandern siebt.

Dag unter ben Musgemanderten fich auch madere, verdienstvolle und febr liebenswurdige Danner befinden, die nicht weniger Sodichogung als Mitleid verdienen, bavon lieferten viele meiner Bekannten, an ber Limmat wie am Genferfee, mir Beweisurfunden, tie, ju meiner mabren Benugtbuung, jebem Zweifel unjuganglich find. Aber ben Gottern ollein barf ich bie lofung bes Rathfels jumuthen, aus welcher Urfache mein Stern, bis auf bren unvergefliche Musnahmen, mich nur immer auf Emis grirte treffen lieft, bie aufgeblafen, anmaffent, berrift, einseitig, rubmredig und im bochften Grabe frivol maren, von jeber Claffe ber Dichtausgemanberten mit Berachtung und von allen übrigen Ratio= nen geringschätig und wegwerfend fprachen, fich felber bingegen als ben Rern ber cultivirten Menfcheit aufftellten, und jedem, ber es boren wollte, burch bie grobiten Cophifterenen banbareiflich ju machen firbten, baf bie Regeneration ber gefammten bevole ferten. Erbftriche einzig und allein auf bem Triumphe ihrer fogenannten guten und gerechten Sache berube.

Roch muß ich Dir, lieber Bonftetten, ju meiner Freude berichten, baf ich in Caufanne vor furgem, ben einem froblichen Abendeffen, mit bem Urite ber Arite, Tiffot, befannt murbe, por meldem Lucians und Dolliere's vereinte Catpren gewif ehrerbiethig Obren und Griffel gefentt batten. Go ging ber alte Bunfch, biefen unfterblichen Wohlthater ber Beitgenoffen , burd That und Odrift, fur meine geiftige Portratfammlung ausgezeichneter Denfchen ju erobern, endlich in Erfüllung. 3ch mochte ben berühmten Mann mit jenen ielandifchen Bulfanen vergleichen, bie von außen lauter Groft, und von innen lauter Gluth fint. In Tiffots Phofiognomie fowohl, als in feinem gangen gefellichaftlichen Benehmen und Befen, berricht eine Ralte, bie auf jene Polbobe ber Empfindung beutet, worin Thranen ju Gis und Geufger ju Schneefloden merben. Inbef miffen Ulle, beren leben Tiffots Freundschaft verfconerte, befondere Bimmermann, fein murdig= fter Mitbruder im Afculap, baf er, als marmer und uneigennübiger Beforberer bes Menfchenwohls, und als gefühlvoller und raftlos thatiger Beglücker im engeren Lebensfreife, ben Unnalen ber Sumanitat ju einer ber erften Bierben gereicht. Diefer Meinung ift auch Gulger im Lagebuche ber Befundheitsreife nach Digga. Gin einziges Wort von biefem unbefteclichen Beifen wiegt bundert aurds ega ber Junger bes Pothagoras auf.

Dach dem mobibefaunten Biebelfpruche, ber bis

auf unfere Beiten berab fein belles Babrbeitslicht ungeschwächt behauptete, gilt auch biefer Prophet im Mustante mehr, als in ber Beimath, wiewohl bie Ctatt Laufanne, feit einer langen Reihe von Jabren, ibm die Sauptmaffe ber aus allen Begenden Europa's ibr juftiomenten Fremben gu banten bat. 3d glaube, baf ber Machbrud, womit er bie Eraubencur empfahl, am fraftigften bagu mitwirfte, befonders eine fo auferordentliche Menge bectifcher Englander an ben Genferfee ju loden. Huch biefe golbenen Beiten find in ben Strudeln von Franfreichs Revolution untergegangen! Inbef benfen die Bausvermiether und Gaffwirthe von Laufanne ber britti: fchen Buineen immer noch mit einer fo wehmutbigen Ribrung, baf auch ber Empfindungslofefte, ben bem Lautwerten ibrer Rlagetone, fein Berg von Mitem= pfindung burdbrungen fühlt.

Unspruchlos und bescheiden weiß Tiffot frembe Berdienste ju murbigen, in welchen wiffenschaftlichen Regionen, oder unter welchem geographischen Simmelssfriche sie auch bluben mögen. Dieß ist unter ben Gelehrten bes halbfrangösirten Baattlanbes, so weit sich die Etfahrung Deines Freundes erstreckt, gewiß ein eben so seltener Fall, als unter den Gelehrten von Frankreich. Der Glanz des Berdienstes umstrahlt auch den, ber es zu ehren weiß.

13.

Ermatingen am Bobenfee , Muguft 1793.

Die Beantwortung Deiner Frage, theurer Bonftetten, über meine Lebensweise am herrlichen Bobenbenfer, kann ich eben so kurz zusammenfassen, als die Fragen selbst sind. Das Erziehungswesen mit Abrian, gewiß einem der hoffnungsvollsten und liebenswerthesten Anaben, welche seit langer Zeit gesboren wurden, schreitet im gewohnten regelmäßigen Gleise fort; und auch in der musterhaften Tagesordenung von Grandclos, welche durch einen weiblichen Solon organisit wurde, gab es, einige ganz unbedeutende Bariationen abgerechnet, welche die neue Localität vorschrieb, nichts weiter umzumodeln. So denke Dir denn das Treiben und Schalten Deines Freundes, vom ersten Hahnenruse bis zum Schlage ber Mitternachtsglocke, in Ermatingen gerade so, wie Du, mehr als einmahl, in Grandclos davon Zeuge warest.

Die Ausbunftung ber pontinischen Cumpfe en Miniature, welche bie Commermonathe hindurch auch Grand clos burch verderblichen Fieberstoff zur unheimsichten aller Wohnungen machen, gewähren, wenn auch nicht im Ganzen, so benn doch im Einzelnen, hin und wieder immer noch irgend einen kleinen Wortheil, ber ihre, burch Saller als möglich vorgestellte, aber bis auf ben heutigen Tag unbeachztet gebliebene Urbarmachung, uns auf einige Minuten aus bem Undenken bringt. Auch in biesem Jahre bin ich ihnen eine der interessantesten Ortsveranderrungen schuldig.

Wir bewohnen ein Schloß von alterthumlicher aber bequemer Conftruction, welches Gern Scher rere Dheim von Mutterfeite, einem Bollikofer von St. Gallen, gehört. Aus ben Bimmern bet Matth. Berte 5. 280.

Deefronte beherricht man eine weit ausgebreitete und an Schönheiten jeder Urt unermestich reiche Landsichaft. Go oft ich vom Schreibtische aufblicke, ersscheint mir die Insel Reich en au mit ihrem romanstischen Rlostergebäude, und darüber hinaus das ansmuthigste Gemisch von hügeln, Dörfern und Sainen, bis zur würtembergischen Wolkenburg Sohentswiel, die den Gesichtskreis, im blaulichen Dufte der Ferne, begränzt.

Dem Mabler, welcher es unternahme, biefen Profpect abzubilben, mußte ben ber ftrengen Befolgung bes thebanischen Gesetzes, bas bem Kunftler bie Nachahmung in's Schönere befahl (eis 70 ×ρειττον μιμεις 2a1) nothwendig ber Muth vor die Fuße sinken.

Ein heiterer Sommermorgen führte mich nach ber Unhohe von Raftel, wo die bemooste Burgeruine gegen bas barneben erbaute neue Schloß mahelerifch absticht. Ich erblickte bas Bilb von Constanz in bem ehrwürdigen alten Gemauer, und bas Bilb von St. Gallen in bem freundlichen modernen Wohnhause. hier ist ohne Zweifel ber Punct, wo wir, nur mit Ausnahme bes Gottesackers von Romemishorn, die Gestade bes Bodenses in ber größten Ausbehnung und in ben bezaubertsten Ubewechslungen überschauen.

Sch brachte ben gangen Bormittag auf biefem Belvebere ju, und genoß, mit offener und heiterer Geele, bes Unblicks ber unter mir mit jedem Reige ber Natur prangenden Gegend, die felbst von einem Reisenden, welcher in den fudamerikanischen Thalern von Uragua, bes herrlichen Inblicks ber, mit allen.

Reichthumern ber tropischen Begetation geschmudten Ufer bes Balentia-Gees genog, ju ben entjudenbeften bes Erbbodens gegablt wird.

In biefen bichterifchen Ctunden, wo mir ber Glaube an ein arabifdes ober perfifdes Dabrden taum batte fdmerer fallen tonnen, als der Glaube an bas taufendjabrige Reich ober ben ewigen Frieden, und wo fo mandes Baubergemablde der Phantafie aus bem Ochoofe bes practigen Bafferfpiegels por mir auffcwebte, murbe ben meiner übermiegenden Borliebe fur ben Benferfee, beffen ich fogar auf biefem Bomettus mit Gehnfucht gedachte, ber alte Bunfc wieber in mir erneuert, mit Bephulfe bes gewandten . Robolds von Alabbins Campe oder bes Riefen, welcher, nach einer altnordiften Cage, Geelanb von Comeben lotrif, bie Infel Deinau gwis fchen Beven und Meillerie recht in bie Mitte binmurfeln ju tonnen , mo fie von unbefdreiblichem Effecte fenn mußte, indeffen diefes anbeimelnde glededen Erde, nach feiner gegenwartigen, fast uferberubrenden Lage, ben Beiftern Difians, bie auf Abendwolfen barüber binfcweben, eigentlich nur als Infel ericbeinen fann.

Um ein foldes Wunder, beffen Urheber alle Ritz ter bes beutschen Ordens gewiß in Dantes neunten Sollenkreis, früh oder spat, herabverdammen wurden, ohne Widerstand ins Klare zu sehen, bedurften wir nichts weiter, als der erwähnten Zauberlampe, tie Cagliostro aus den agyptischen Pyramiden, wo sie schon seit Jahrhunderten in einem Mumiensarge begraben liegt, unbegreissicher Weise nach Paris abzuführen vergeffen hat, ober auch nur eie nes echten Runenstabes, beffen Besitz allerdings durch meine weitverbreiteten Connerionen, in Scandinavien navien noch leichter, und was den Kernartikel bestrifft, mit halber Ersparung der Transportskosten ins Werk zu richten mare.

Das zunächst liegende und ben weitem größere Bunder, welches der Ausführung dieser magischen Ibee auf bem Fuße folgen mußte, und wodurch die Beltweisen unserer Tage in kein geringeres Erstaunen gesett werden durften, als die Naturforscher von Genf und Laufanne, durch die Erscheinung einer entführten Insel, beutet auf nichts weniger, als auf die Begründung der kleinen platonischen Repubslik Meinau im Genferse.

Ich vertraue Dir, mein Bonftetten, biefes geognostisch revolutionare Geheimnist unter den Rosen ber Freundschaft: benn ben jedem riesenhaften ober unerhörten Beginnen muß man weder Reime noch Blüthen, die so mancher Unbilde von Luft und Boden ausgesetzt find, sondern einzig und allein zeitige Früchte vor bas Unschauen der Mitwelt bringen, welche übrigens die Schalen solcher Früchte gleichgültig schon am folgenden Morgen in den Fluß der Vergessenheit wirft.

14.

Granbelos, Deteber 1793.

Du erhaltst bier bas langweiligste und furchtlofeste aller helvetischen Reisetagebücher jurud, beffen Berfaffer alle nur mögliche Ursache hatte, ben Manbel der Unonymitat bis an bas Rinn jujuknöpfen. Wenn werden boch unsere ben Leipziger Buchführern um fargen Gold angefrohnte Magister und Studenten ablaffen, den Bogel der Minerva nach Athen zu tragen !

In diefem gangen biefleibigen Banbe offenbart fich auch nicht eine Spur von Originalität oder Reusbeit! alles wurde schon hundertmahl übergedroschen, und unser Wanderer erscheint von der ersten Seite bis zur letten, als ein Mann, der seinen Vorganzgern eben so sclavisch nachschritt und nachkletterte, als er ihnen jeto nachergablt und nacherclamiet.

Geht es boch in ber Schweiß um fein Saar ansbers, wie nach Deinen wiederhohlten Außerungen, in den hochbelobten Paradiesen von Stalien. Die meisten Fremdlinge wandeln Schritt für Schritt hinterseinander ber, wie Sancho Pansas Ganse, und nach gerade wurden die alten Bußstapfen so tief ausgetreten, daß niemand mehr hoffen darf, ohne Stolperten oder Beinbruch damit fertig zu werden.

Raum ift es begreiflich, bag von allen Schweisgerpilgern, bie feit mehreren Jahrzehnden ihre vor und nach der Wanderung ausgearbeiteten Reifejournale in offenem Druck ausgehen ließen, noch bein einziger, vom Genius bes Ruhms oder vom Damon der Reugierde getrieben, ben Geerstraßen (wo frenslich die trefflichen Wirthshäufer unabläsig tie Rolle des Magnetenberges in orientalischen Mahrchen spieslen) abtrünnig ward, um auf mühevolleren und selztener bewanderten Seitenwegen, allen bis auf diese Stunde unbeachtet gebliebenen und vom Auslande völlig ignorieten Merkwürdigkeiten Helvetiens auf die

Epur ju gerathen, und alsbann bie neuentbecten Bruchftude in ein symmetrisches Bange gusammengupordnen. Erstaunen wurde Deutschland über die reiche Nachlese von Bundern ber Natur, so wie über die antiken Denkmähler gang Italien erstaunte, welche ber Erläuterung unsers unsterblichen Winkelmanns, trog ber gewiß nicht unbedeutenden Bahl seiner arschäologischen Borganger, sich noch in Kulle darbothen.

Bie viele Ocenen und Unfichten ber belvetifden Bauberwelt befinden fich nur allein in unferer Dabe, welche ber Schilderung eines Deiners ober Beine fe wurdig maren! Bon ben Bafferfallen, bie an ben einmabl als canonifc anerkannten Reiferouten ibr berrliches Befen treiben, gablt man bennabe eben fo viele Beidreibungen als Bilbniffe von Friebrich ober Boltaire; wer aber erwähnt wohl ber Tine de Constans, einer Cascade gwifden la fara und Coffonan, ju welcher man, in' 26fict ibres oris ginellen Localdarafters, fdwerlich irgendwo ein Geis tenftud antreffen wird , auch nur mit einem Borte? Wer gebentt anders, als im Borbenftreifen bes Urfprungs ter Orbe, beffen Ubnlichfeit mit Bauclafe meine Phantafie fo wonnevoll in bie Olivenbaine von Avignon juruckzauberte, und welcher an Celebritat jener Ihmpbengrotte feineswegs nachfteben murbe, wenn ein Detrarca in feiner Mabe gelebt, ober ein Borag, wie bem Quell Blan = bufiens, von beffen Urne tein romifder Topograph ober Untiquar etwas weiß, ibm nur ein eben fo Eleis nes Lobgebicht, als biefem bedicirt batte? Ber bat pon ber Reengrotte ben Dont derand, bie, nach meinem Gefühl, mit ihren Umgebungen fur bas 586. fte bes Romantischen gelten kann, nur ein einziges Mahl so warm und beredt gesprochen, mie man schon hundert mahl von Deillerie's Felsen sprach, die wir gewiß nur wenig nennen, und noch weniger bessuchen wurden, wenn ber Finger bes Genius mit mazgischer Kraft sie nicht weihend berührt hatte?

Lange noch fonnte man fo gu fragen fortfahren, wenn ber fleine Begirt, welcher mir gerade guerft in den Ginn fam, verlaffen und in entferntere Gegeneben übergegangen werben follte.

Im Gangen fieht tanftigen Reifebefdreibern, fogar folden, beren Schreibfeber noch im En ber Muteter Gans ruht, fortbauernd ein weites Eroberungsefeld in ber Eibgenoffenschaft offen, sobald fie ben Entschluß faffen wollen, neue Pfabe zu betreten, vorzüglich in Ballis, Graubunbten und ben italischen Landvogtenen.

Die arme Bettina ift über ben Sod ihres jungen Geliebten untroftlich. Bis zur Gruft wurde bas
burch ihr ebles Gemuth niedergebeugt. Sie wurde
ficherlich, wenn bie protestantische Religion ihr nicht Fesseln anlegte, sich in. bas nächste Nonnenkloster fluchten, und nach bem Schleper ber Weltentsagung rufen, wie Sagar nach bem Labetrunk in ber Einobe.
Bon einem tiefern und hinreißenbern Schmerze war
ich noch niemahls Zeuge. Zurückgezogenheit ist Bettinas höchstes Bedurfniß, der melancholische Young
ibre liebste Lecture, bas Grab ibr einziger Bunfc.

Wenn bu jest noch fragit: Bas ift ihre Be-

weißes Blatt. Die entbeckte fie ben Gespielinnen ihre Liebe, sondern ließ das Geheimniß, gleich einem Burm in der Knospe,' an ihrer Purpurwange nagen. Gie verschloß ihre Qual in ihr herz, und in bleicher, hinwelkender Schwermuth saben' wir fie da sigen, wie die Geduld auf einem Grabmahle, welche den Rummer anlächelt.

So war auch Balentina von Mailand, beren Gemahl ermordet ward. Um ihn brachte bas reigende Beib die Frühlingsmonathe bes Lebens in Trauer hin. Der Tod erbarmte sich bald ihres unendslichen Grams. Die selbstgewählte, eigentlich unübers setzbare Devise ber schönen Valentina, auf eie nem umgestürzten Wasserfruge angebracht, heißt so:

Rien ne m'est plus, Plus ne m'est rien.

Bahrer, bedeutungsvoller und einfacher fprach fich ein tiefer Schmerz wohl niemabls aus!

15.

Montreur, May 1794.

Inbeß meine burchnäßten Rleider am Raminfeuer trocknen, lag Dir, lieber Bonft etten, eines der verunglückteften Bergabenteuer ergablen, welche gewiß, jum wenigsten in diesen Revieren, feit langer Zeit bestanden wurden.

Ein junger Sollander, ben herr von Carren meiner Führung in ber hiefigen Gegend angelegente lich empfohlen hatte, behauptet mit hartnaciger Besharrlichkeit, bag er nicht mit Chren wieder in Umsfterd am erscheinen konne, wenn er nicht in ber

Schweiz auf einer besonders ausgezeichneten und ber rühmten Bergspiße gestanden habe. Seine Babl traf benkahlen Schedel ber Dent de Jamant, weil Roufse au in ter neuen Beloise bieser wunderseltsamen Felsenform Erwähnung thut. Nun lag er mir auf das instandigste an, ben dieser Ballfahrt sein Begleiter zu werden. Meine Gegenvorstellungen wegen des ties sen Schnees, und hauptsächlich wegen ber zu dieser Jahreszeit in jenen Regionen außerst selten ganz wolstenfrepen Umsicht, verhallten fruchtlos im leeren Raume. Genug, mochte sich Dein Freund auch stellen, wie er nur immer wollte, er mußte bennoch ben standbaltenden Eisentopf, welchen übrigens ein solches Bessen gar nicht übel kleidete, am Ende gewähren lassen.

"Mag ber Schnee auch wer weiß, wie tief," rief der feste Jungling aus, und der Boltenschwall auch wer weiß, wie dict sepn, so laffen Gie uns trot bem allen hinanklettern! Esift eine pure Grille, das weiß ich recht gut, ein mubevolles Bagestuck zu bes ginnen, um in der heimath verkündigen zu können, daß man auf diesem oder jenem berühmten Puncte bes Erdbodens gestanden habe: aber lassen wir den ganzen Handel auch immerhin für eine pure Grille gelten, so gehört sie doch gemiß, ohne Biderspruch, zu den unschuldigsten und verzeihlichsten."

Wir begeben uns jur Nachtherberge, nach bem burch feine romantische Lage nicht weniger, als durch ben Boblitand feiner Einwohner weitberühmten Dorfe Dr on treux, beffen im Frenen grünende Lorberge-busche ben warmsten Sonnenwinkel bes Baabtlandes frohlich verkundigen.

Raum batten wir ben fuß in bas gute Quartier jur goldenen Krone gefett, als ber batavifde Rremdling icon mit der Bemerkung anructe, baß Montreur ja ber Geburtsort von Claude Un= net fen, welcher in Rouffeau's Geftandniffen eis ne fo bedentende Rolle fpiele, und fich biefes Umftanbes bodlich freute. Gein lebhaftes Rachfragen , in Betreff ber Familie bes Mannes, tonnte feinesweges befriedigend von mir beantwortet werden, weil Clau. be Unnet mich niemabls genug intereffirte, um von feiner etwaigen Sippicafe Rotig ju nehmen. 36 bacte nur einer burd ben undantbaren Douf= feau an ben Pranger geftellten, frenlich febr fcmaden, aber gewiß außerft gutmuthigen Frau, die noch baju feine größte Bobltbaterinn mar, und hatte folglich nichts Rlugeres vorzunehmen, als bie Unterbal= tung auf andere Begenftanbe ju leiten.

So lud ich auch meinen Gefährten bringend ein, bem Boden see auf seiner Beimkehr einen Besuch zu machen, und, im Nahmen ber Generalstaaten an seinen Ulfern ein Dankopfer zu bringen, indem ich ihm so bündig als möglich vordemonstrirte, daß die, unsprünglich den Fröschen gestohlene, Republik Hole land, ohne den Bodense, schon langit eine der gräßlichsten Schlammwüsten des Erdbodens hätte wers den müssen. Er nahm anfänglich die Sache für einen Scherz, und es kostete manches Wort, bis es mir gelang, ihm das Rathsel zu seiner endlichen Befries digung zu tosen.

Um Banderungsmorgen waren leider die Gipfel von Ballis und Gavonen ticht verfchlenert. In-

beg wurde ber Marich mobigemuth angetreten. Gin biensteifriger hirtenjungling foritt ruftig als Bege weifer und Korbtrager voran.

Nach Berlauf einer Stunde erblickten wir des Lemans halbmonbförmigen Spiegel, von Billene us ve bis Genf, dunkelklar unter uns hingebreitet. Die Wiesenmatten, an welchen wir emporstiegen, waren mit dem silbernen Teppiche sußbuftender Narziffen bedeckt, und glichen von fern den blendenden Leinwandbleichen ben Rorfchach. Welch eine Menzge von erneueten Blumenbekanntschaften mahnte mich nun ben jedem Schritte an unser glückliches Alpenles ben! Jugend, o beseligende Jugend, warum entstürmst du so rasch!

Best langten wir benm Ochnee an, und von einem Pfabe konnte nun weiter gar nicht mehr bie Rebe fenn. Der Begweiser fcien jedoch feiner Gache vollfommen gewiß, und orientirte fich ohne Rebl im. mer nach Relfengaden ober Baumen, fo lange wir von ben Wolfen ungenecht blieben. Dachber mußten aber Glud und Gerathewohl bas Befte thun. Oft bis uber bie Rnie gerorbeiteten wir ben Ochnee, und es begann mir etwas unbehaglich ju werben. Doch es galt! und immer noch fprach einer gum andern: "Rann doch vielleicht ein fraftiger Binbftof bie Bolten gerflieben, und uns ber Unblick einer berrlichen Landichaft für alles Mübfal mehr als bundertfach ent= fcabigen!" Zwar erlebten wir bald einen Winbftof nach bem andern, aber bie Gewolfe wurden baburch nur immer noch gedrangter jufammengefdichtet.

Erog ber Diflaunen bes Molus, Jupiter plu-

vius, und wie die illigen schadenseligen und heimstückischen Regen-, Schnee-, Sagel- und Sturmgotte beiten weiter heißen mögen, beren hochgefeperter Nahme die schlechte Sache wahrlich um tein Sonnenstäub- den besser macht, lächelte mir bennoch die alpinische Blora und warf einen leichten Unflug von Morgen- röthe auf die mich umringende dustere, unerfreusame und ahnungsvolle Nebelwelt. Das lächeln der Gottinn war Grazie wie immer, aber dießmahl melans cholische Brazie.

Mit mancherley holden Erinnerungen wurdest Du, Soldanelle! liebliche Nachbarinn des ewigen Eises von mir wieder gesehen, und gepflückt! Much der Crocus durchbrach, weiß und violett, in zahlsloser Menge die winterliche Dede, und die Poligala chamoebuxus, durch Blatt und Bluthe gewiß eine der edelfien Pflanzengestalten, bekleidete die felsichten Abhange.

Nun klimmten wir, eingewickelt in buftere Nebel, dem Gipfel des Berges entgegen. hin und wieber gab es gefahrvolle Stellen, die der kundige Führer uns aber glucklich bezwingen half. Gegen Mittag
erklärte dieser, daß wir auf der Ruppe der Dent de
Jamant angekommen waren. Wir glaubten ihm auf
sein hirtenwort, welches man in der Schweiz eben
so vollwichtig anschlagen barf, als ein Ritterwort.
Micht eine Zollbreite konnten wir vor, neben oder hinter uns blicken. Wild sausten die Gewölke durcheinander, als ob Hollengeister darauf einherführen; auch
nahm der Sturm so fürchterlich überhand, daß wir
uns in den Schnee hineinarbeiten mußten, um nicht

niebergeworfen ju werben, gleich ben Sannen und Bichten, welche jur Linken und Rechten bas ungezahmte Buthen bes Orkans mit hohlbonnernbem Rraschen in ben Abgrund foleuberre.

Der Hollander bielt fich mader. Mitten in bem grauenvollen Kampfe ber Bolfen und Binde blieb er fo froh gelaunt, als wenn er, ben einem Glase Bein, unter blübenden Baumen, einer Tangparthie jugefeben batte.

Begen der jaben Abbachung mar bas Berunterfteigen nicht ohne bedeutende Wefahr und große Befcmerbe. Wir bahnten und einen andern Beg. Dies fer führte burch Ochluchten, mo fcon fo viel grubjahrsmaffer jufammengefloffen mar, baf mir eine lange Strede ju maten batten. Dem Bollander, melden Du Dir ungefahr um einen halben Ropf fleiner benten mußt, als mich, ging bas fur ben gegenwartigen Hugenblick bochft unwillfommene Element gera. be bis an ben Gurtel. Much uber diefe von ber Rothwendigkeit uns aufgezwungene, gang unbarmbergig fuble Ochneemaffertauche trieb ber junge Menich nur feinen Ocherg, und fagte: "Opaf ben Geite, mein Berr! bas ift ein verzweifelt froftiges Bad fur ben Monath Man , besonders an ben Pforten bes beifen Staliens! Aber nur immergu! Steigt mir am Ende bie Bluth noch gar bis unter die Urme, fo foll Ihnen ber Beweis eben nicht fcwer fallen, baf ich es, obne mich übrigens ju rubmen, eben fo gut mit ben Sie fchen im Ochwimmen, als mit ben Biegen im Rlet: tern aufnehme!

Bur foldes Ungemach gewährte mir ein Ochau-

spiel ber Matur, von gang eigenthumlichem Charafeter, bie volltommenfte Schabloshaltung. D, daß ich hier nicht als Lanbschaftsmahler zeichnen oder stizziren konnte! Raum vermag ich es zu zählen, in wie vielen Gegenden Deines Baterlandes bieser frenlich nun ganz vergebliche Bunsch von mir mit Schmerzund Reue schon ausgesprochen wurde!

Amen machtige, fubmarts und nordwarts berbenfturgende Balogewäffer ergießen fich in den Schlund einer Felfengrotte, wo fie zusammenftromen, mit majestätischem Brausen, im Schoofe der geheimnisvollen Liefe verschwinden.

Schaubernd vor Frost und Raffe, auch bes Trants und ber Speise hochbedurftig, murden wir, mit lebe haftem Vergnugen, einer halbverfallenen Sennhütte gewahr. Sier buckten wir uns hinter ber noch haltsbarften Wand, um wenigstens eine kleine Weile bem Unwetter zu entkommen, bas immer noch wüthenb fortsturmte.

Nun mußte der muntere Schildenappe den Proviantkorb auspacken, welchen unser freundlicher Kronenwirth in Montreux (heute durch die blecherne
Gastwirthskrone sehr vermuthlich wohlhabendere als
der arme Theodor von Corfika durch die golbene Königskrone weikand) mit Allem reichlich ausgestattet hatte, was nur irgend preshaften Bergwagehälsen, in jedem unvermeiblichen Drangsal, zu
Kraft und Muth wieder herstellenden Nugen und
Frommen gereichen kann. Sogar mit dem Kalbsbraten, dessen erklarter Gegner ich, wegen eines widrigen Jugendeindrucks auf der Schule, bis auf den

heutigen Tag immer geblieben war, fohnte mid biefe fleine Robin fon ade (tenn wir betrachteten uns naturlich burch ben Bolfenocean in unferer hohen Bald= und Steinwufte, von ber bulfreichern Menfchbeit fo gut als abgefchieden) vollfommen wieder aus.

Der immer lustige oand o Panfa gab uns ein Savoparbenliedden als Tafelmufik jum Besten, welches ber burch hundert Rigen und Evalten pfeie fende Wind obligat accompagnirte. Zugleich legte sich der unverdroffene Bursche die Schuldigkeit auf, bas Munbschenkenamt so fink und anstellig zu verwalten, daß unseren benden Weinflaschen in knizem nichts weiter abzugewinnen war, als ein ernstes Erinnern an Horozens berühmte Verse:

Nunc vino pellite curas, Cras ingens iterabimus aequor.

Nach fo großen Fahrlichkeiten und Beschwerben sigen wir nun aber auch mit boppelt und brenfachem Bohlbehagen vor dem knatternden Feuer des Kamins im Wirthshause zu Montreur, und ich brachte noch Lust und Liebe genug aus den schaurigen Wolstenregionen mit berab, um diesen Tagsbericht, mein theurer Bonstetten, fir dich auf das Papier zuwerfen.

Ungeachtet mir biefe zwölfftundige Banderung schwerlich etwas anderes abwerfen durfte, als einen tüchtigen Schnuvfen oder Huften, so babe ich dem ungeachtet bloß in der hinficht meine große Freude daran, daß ich meine Krafte wieder auf Bergboben versucht, und mich überzeugt habe, daß es noch im-

mer geht, wie zuvor. Ginen Berg zu erbliden, ben wir nicht mehr erfteigen tonnen, muß, in der That, unter allen ichmerzlichen Empfindungen bes Menfchen: lebens eine ber ichmerzlichften fenn!

Deiner unterftrichenen Frage bachte ich auf meinem vorgestrigen Morgenspaziergange reiflich nach, und schrieb Folgendes zu ihrer vorläufigen Beantwortung in meine Schreibtafel, bas ich Dir, weil noch etwas Raum ift, hier unverandert copire:

Du baft Recht! fo ein Calamanber von einer Geele muß nicht mehr in ber Welt eriffiren. Allein gewiß, man tann fich binauf und auch berunter fcrauben. Wenn man burd Lecture ober burch Umgang mit liebenswerthen Enthufiaften, oder auch nur burch öfteres Machfinnen über religiofe ober fentimentale Mnfterien ben eigenen Enthufiasmus reigt, fo fcraubt man fich binauf. Wenn aber im Gegenfage man alles permeidet, mas die Einbilbungsfraft elettrifirt, fo foraubt man fich berunter. Gollten benn auf unferm Planeten, fuchit bu ju ergrunden, nicht wenigftens einmabl fich Zwillingsfeelen begegnen, bie mit gleider Rraft fühlen, mit gleicher Sympathie fich an einander fetten, und auch burch ihr Schickfal einan= ber treu bleiben fonnten ? Wer entscheidet Die große Frage der Doglichfeit, und was durfte junachft nothwendig aus ber bejahenden Entscheidung entspringen? Jeder Enthusiasmus ift ein widernaturlicher Geelenjuftand, oder, wenn Du lieber bas mabrefte Bort boren magft, eine Urt von Fieberparorismus, ber die Undankbarkeit icon embrionifc mit auf die Belt bringt. Rur burch reine Bernunft und unbedingte

Frenheit wendet man am Ende fich zur Natur gurnd. Bas ich Dir ba fage, wollten Philosophen mir bept bringen, jedoch immer vergeblich; ba kam aber die ftrenge Stiefmutter Erfahrung, strafend und bes lehrend, und so war auf einmahl, zu meiner nicht geringen Genugthuung, alles befriedigend ausges macht.

16.

## Samburg, Juny 1704.

Läglich behnt fich ber uns trennende Erbraum weiter aus, mein geliebter Bonfetten! Bon ber Elbe bis zur Uare, welch eine furchtbare Ferne für die fehnende Freunbschaft! Oft ift mir zu Muthe, nicht als wenn Gewaffer und Berge, sondern als wenn Sonnen und Planeten zwischen und lägen.

Laufenbfachen Dank fur Deinen letten inhalts. schweren Brief. Sedes liebevolle Gefühl Deines edlen Bergens quoll in bas Berg hinüber, welches Dein Eigenthum bleibt, bis es zu schlagen aufhört. Die bepden gleichgestimmten Lauten erklangen; aber ihr Tonen war schwermuthig, gleich ber Barfe Offians am herbstlichen Bugel, wenn bes Mondes licht rings auf den grauen Denkmählern der Wäter schlummert.

Ich hatte Dein liebes Blatt schon zweymahl überlesen, als ich die Zeilen erst gewahr wurde, die am Rande, nach Art einer Arabestenverzierung herunterliefen. Sie enthalten den Winf, daß Deine Phantasie schon mehr als einmahl ganzlich von meiner Spur abgekommen sen, und darneben den Borewurf, daß ich der Zusage, Dir meinen Reiselauf von Matth. Werre, 5. 80.

Drte ju Orte, nach bem Typus ber ftrengen Umffande lichkeit eines von Berlin nach Refahn reifentent Bufching vorzuzeichnen, taum einen Schatten von Benuge geleiftet batte.

Bierauf erhaltit Du, nach Babrbeit und Bewiffen, die Erklarung, bag ich mit bem feften Por= fate von Bern abreiste, an Detaillirungseifer ben berüchtigten Johannes Buntel, beffen Safelund Ruchengemablbe fo toftlich find, wo moglich noch weit binter mir gurud ju laffen, weil ber getrennten Freundschaft auch Rleines und Beringfügiges groß und erheblich ericeint, fo bald es auf ben Begen= fand ibrer gartlichen Theilnahme auch nur tie entferntefte Beziehung bat, und baf ich auch, meines gegebenen Bortes eingebent, in biefer 26ficht mehrere Berfuche mirtlich anftellte , bie aber fammt und fonbers verungludten. 3ch bin mabrlich am Ende ber Meinung, bas Tangen auf bem Geile tonnte mir am Ende nicht fcmerer fallen, als eine mit DR atie baur mitroffopifden Puncten und Strichen ausgefubrte Beidnung von erzalltäglichen Dingen.

Der gezerrte Ummenstyl unserer meisten Reife, tagebucher hat mir immer einen so unbezwingbaren Biberwillen und Efel verursacht, baß ich in meinen Briefen, wiewohl sie nur ber nachsichtsvollen Freundsschaft geweiht sind, vielleicht wieber auf ber andern Seite über die Mittelspur hinausgehe, und oft nur tine Blume breche, wo ich einen Kranz hatte winden follen.

Geftern fagte mir Rlopftod: "Schreiben Sie bem Berrn von Bonftetten, bag ich an Bil

belm Sell glaube, wie an Berrmann und Que ther." Der große Mann batte nabmlich furg vorber feinen Unwillen barüber febr nachbrucklich ausgefproden, bag ein bekannter Siftorifer neulich, aus puret Liebe jum Paradoren, auf ben Ginfall gerathen fep, Sells Belbengeschichte in die Claffe ber Bolfsmabrden ju verweifen. Ben biefem Unlaffe fprach er noch bie bentwürdigen Borte, bie mit goldenen Buchftaben über jedem Thore ber Stadt Bern eingegraben werden mußten : "Das eble Odweigervolt wirb, nach jeber Babriceinlichkeit, niemable vollig unterjocht werden tonnen. Gelbft einer entichiedenen Ubermacht wird es immer beroifden Duth entgegenfeten, und fich fo boch jum wenigsten eine ber allerschönften Eroberungen gufidern: "Die Sochachtung bes Reindes." Doch erinnert er fic bes Zufenthaltes in Burich mit feuriger Junglingsliebe. Huch balt er die Dbe auf ben Burderfee fur eine feiner bes ften Iprifden Dichtungen.

Klopftod's höchfter Cobfpruch eines poetischen Runftwerts ift gewöhnlich aus ben bren Enlben gus sammengefett: "Es ift gut!" Bon Bogens Luife aber sprach ber erhabene Ganger mit vieler Barme bas Urtheil: "Bortrefflich!"

Bier Zeilen aus einem in ber Allgemeinen Literaturgeitung angeführten Gedichte waren ihm genug, um bas zehn oder hundert Strophen lange Ganze, völlig einerlen! für bas gute Product eines guten Kopfes zu erklaren. Ich überzeugte mich in hoffmanns Buchladen, baß er sich nicht gestäuscht hatte. Schon zehn Jahre fenber gab mir Klope

ftod manden Beweis bes ausgezeichnetften Gefühls ber Proportion, um, wie Phibias, aus einer Rlaue die Grofe bes Lowen bestimmen ju konnen.

Bas Friedrich ben Großen betrifft, so bleibt Klopft och über diesen außerordentlichen Mann immer noch ber ftrengen alten Meinung getreu. Er läßt ihm nur Gerechtigkeit wiederfahren, als glücklie chem Lactiker und als klugem Staatswirthe. Des Königs Nichtachtung ber beutschen Literatur und Sprache war ihm von je her und bleibt ihm auf immer ein Dorn des Argernisses. Kräftig hat er darüber in einer herrlichen Ode seinem gerechten Unwillen Luft ges schafft. Auch dieß Mahl ward von mir diese verstimmete Saite nur leise berührt.

Im Jahre 1764 hielt fich Frie brich ber Gros
fe mehrere Tage zu Magbeburg auf, wo fich
gerade Klopft och auch zum Besuche ben seinem literarischen Freunde, dem Kaufmann Bachmann, befand. Wiewohl er gegen den Sieger ben Sorr, aus Ursache des Wegwerfens oder der Bespöttelung unferer germanischen Muse, sehr eingenommen war, so brangen ihm doch des Königs Riesengeist und sein Beldenleben gerechte Bewunderung auf. Er singt vom siebenjährigen Kriege:

"Die größte Sandlung diefes Jahrhunderts fen, So dacht' ich fonft, wie Bertules.Friedrich Die Reule führte, von Guropa's Perrichern betampft und ben herricherinnen."

Rlop ftod ftand taum dren Schritte vom Rb: nige, nicht fern von der Domprobiten auf dem Reumarkte, mabrend Letterer mit einem Generale fprach. Rlopft od fuchte Friedrich's Bild mit festem und unverwandtem Blide feiner Einbildungsfraft auf immer anzueignen. Der Dichter von Köpten fagte ben biefer Gelegenheit zu einem Freunde: "Nennen Gie mir einen Plat auf der Welt, wo zwen größere Manner in solcher Nahe bensammen standen!"

In Altona fand ich, ftatt eines ber beften und redlichten meiner Freunde, seinen erft wenige Tage zuvor aufgeworfenen Grabhugel. Die Lebensgeschichte bieses Redlichen liegt in den unverstegbaren Thranen ber Benigen, so ihn kannten.

Ben bem geiftvollen und mißigen Unger war von politischen Phaetonen die Rede, welche nur wenigen Erdenkindern, die sonst im Gife verdorben marren, kärglichen Barmestoff zukommen laffen, indeß Millionen von ihnen versengt oder verbrannt werden.

Das Klügeln über bie neuesten frangosischen Staatsphanomene kennt auch, wie Du Dir schon von selbst vorstellen wirft, in der alten merkantilischen Republik hamburg eben so wenig, als in Deiner Baterstadt, weder Ziel noch Granglinie. Die Muthmaßungen über die endlichen Resultate dieser politisschen Bulkanistrung, auch den fernsten Gegenden, gleich der Catastrophe von Lissabon, burch convulssivische Bebungen fühlbar, vervielfältigen sich, besonders in den reichen Raufmannshäusern, mit jedem Tage. Erinnere Dich hierben an wenigstens fünfzig Hypothesen zur Aufklärung der großen Revolution unseres Beltkörpers, die man eben so leicht auf Laussend und Eine bringen könnte, und wovon jeder

Ausheder die feinige, wie billig , als die allein mabre

ju Martte führt.

Rewtons erbumschaffende Traume kennst Du beffer, als ich. Sie schmiegen sich aber bier ben staatsumschaffenden Traumen der ha mburger- handelsberren so natürlich an, bas ich nothwendig, ben dies
fer Gelegenheit, an Dich die Frage richten muß, ob
Du nicht prophetisches Fingerdeuten oder apokalyptis
sche Salbung darin sindest? Nach Newtons Glauben nähmlich, hat sich die ganze Welt aus einer flüchtigen Substanz niedergeschlagen, wie sich Waffer aus
Dampf niederschlägt. Hernach aber ist solcher Riederschlag zu den mannigsaltigen Formen in einander geronnen, über deren Zweck und Rugen wir jest nicht
selten uns von unchristlichen Zweiseln befangen lassen.
Die Vergleichungspuncte triffit Du mit einer Stecknabel.

Ein Morgenspatiergang führte mich burch Dte tenfen, langs dem Elbgestade bis Blankenefe. Glaube mir, mein Bonftetten, baß ich in dieser wunderherrlichen Gegend sogar unserer Geen und Alepentriften vergaß! Go lange wir ber großen Mutter der Dinge, deren Schleper noch kein Isispriester bis zur Stirne lüftete, mir reinem und kindlichem Gesmuth anhangen, gibt es kein Gewitter des Schickfals, welches unsern Muth niederschmettern oder vernichten könnte. Des Freundes Tod allein wird von Klopst och angenommen. Recht hat er, der Gelste der Deutschen! Un Deinem Grabe, lieber Bonftetten, wurde selbst in helvetien die Natur mein herz

falt und öde laffen, fie, welche mir bis bierber ftets mütterliche Freundinn und wohlthatige Gebeimnife deuterinn war. Ου λεγει, έδε χρυχτει, αλλα σεμαίνει. (⊙ie fagt nicht, verbirgt nicht: beutet an).

Es erfreute mich, burch einen hiefigen Leihbiblioethetar ju vernehmen, baß Campe's Robinson, sowohl in ber Urschrift, als auch in Dolmetschungen einen ganz unermestichen Absat in ganz Europa gefunden habe. Bisher war Fenelons Telemach bas gelesenste unter allen Büchern ber neueren Zeit. Nun barf aber Campe's Robinson biesem unsterblichen Werte, zur Ehre Germaniens, mit vollem Rechte in bieser hinsicht an die Seite gestellt werden. Soloche Schriften behaupten einen so entschiedenen Einsluß auf die erste Bildung ber aufblühenden Geschlechter ber Nachwelt, daß die Berechnung ihrer Nühlichkeit sich in der Analose des Unendlichen verliert.

Der eben so bescheibene als verdienstvolle Ebeling hat sich durch die nun vollendete Erdbeschreibung
Umerika's ein Denkmahl errichtet, dauernder als Erz
und Marmor. Wie Michael Ungelo der Sturms
wind genannt wurde, der die heiteren Tage Ras
phaels verkündete, so könnte man Busching, diesentreusleißigen Castellan unserer Halbkugel, das Nordlicht nennen, welches der Frühlingsmorgenröthe vors
anging, die Ebeling, der größte philosophische
Geograph unseres Jahrhunderts, über Umerika aufe
glänzen hieß. Buschings Europa wird in kurzem
vielleicht gar nicht mehr zu gebrauchen seyn. Ebes
lings Umerika wird, als classisches Kunskwerk, tief

in fich felbft begrundet, allen politischen Ummalgungen zum Trote, fortwährend in fleckenlosem Ruhm und ebler Burbe bestehen.

Chelings Buch enthalt ein Meiftergemablbe bes munbervollen Continents, wo bie Matur faft als les nach fo riefenhaften Dafiftaben erfcheinen ließ, baf wir, felbft in ber getreueften und fcmucflofeften Schilderung jener ungeheuern Maffen und Großen ber Bebirgs:, Baffer., Thier : und Pflangenwelt, auf unferer Erbfeite Owifts Mabrden von Brobbignat ju lefen ober ju traumen glauben. Der Chime boraffo, als bodite Bergivige, ber Orellana, als machtigfter Strom, ber Diagarafturg, als gewaltigfte Cataracte, ber Suronfee, als größtes Binnenwaffer, bie Isle royale im Ouperiorfee als beträchtlichftes Giland abnlicher Behalter, bie Mammutsgebeine vom Obio, fo wie bes Degatheriums enorme Refte vom Caplata, als Beugen toloffalifder Gaugethiere, bie Farren-Erauter : Baumftamme, fo wie die fechgebn Gidengattungen vom fraftigften Buchfe, als Ilre funden des bodften aller Begetationen, und bunbert anbere an eine Baubericopfung grangenbe Maturgegenftanbe, mablen fich bier bem erften Blice wie pon felbit por.

Ein Landkartenverkaufer, ber nicht weit von ber Borfe feinen Kram ausgelegt hat, klagte bitterlich, indem ich bas neueste Frankreich von ihm erhandelte, über die ungereimten Zeiplaufte, worin ber immer bisher fo beliebte Atlas von homanns Erben ju

Marnberg, mahricheinlich noch vor bem Berlaufe biefes Jahres, völlig aus der Mode kommen murbe.

Der ebrliche Mann legte besonbers eine vorzüge liche Gabe jum Propheten ober Horoscopfteller für mein beutsches Baterland an ben Lag. Ich ließ mich vom Damon bes Wiberspruchs gar nicht hinreißen, sonbern behauptete bie kaltblutigfte Neutralität.

Allerdings leben wie in Tagen, die uns bas Unglaublichste fast immer als bas Wahrscheinlichste vorblendwerken, und ben beren Chamaleonsfarben frenlich ein armer Landkartenhaustrer sich außerst unbehaglich fühlen mag! Ebe wir es noch wahnen, wird vielleicht im ganzen beitigen romischen Reiche, bas übrigens, wie ein geistvoller Mann sich treffend genug darüber herausläft, niemabls weber beilig noch römisch war, kein Markstein mehr auf der alten Stelle gefunden werden.

Ubermorgen bin ich mahrscheinlich in Riel uns ter dem Dache meines väterlichen und ehrwürdigen Freundes Gensler, wo es an harmonischen Wiberklängen aus der Vergangenheit gewiß nicht fehlen wird. Was ich diesem praktischen Beisen, ju Altona, einst in Absicht auf meine Geistescultur zu banken hatte, davon blieb ich Dir, ist anders mein Gedächtniß mir treu genug, die mundliche Darstellung gewiß nicht schuldig.

Bon Riel foll ber erfte gunftige Wind mich nach Copenhagen führen, wo ich ebenfalls ber Freundschaft mehr ale ein Dankopfer bargubringen babe.

17.

Borlis, Januer 1795.

36 fann Deinem theilnehmenben Bergen, lieber Bonftetten, die Runde feinen Mugenblick vorenthalten, bag ich bier einen iconen und forgenfregen Bobnfit gefunden babe. Die Fürftinn gu Un balt-Deffau, beren bloger Rabme fur ben unbefcoltene ften Lobfpruch bisber gegolten bat, und funftig ficherlich auch immer bafur gelten wird, nabm Deinen Freund in ibre Dienfte, als Borlefer und Reifege= ichafteführer. Die eble Frau muß, ihrer gerftorten Befundheit wegen, fcon feit mehreren Jahren gu warmeren Simmelsgegenden abmedfelnd ibre Buflucht nehmen. Jest bat fie nun eine Reife nach Stalien befchloffen, um ben berühmten Gcarpa ju Davia wegen ihres immer bumpfer werbenden Bebors ju befragen, ober auch, falls biefer treffliche Argt folder Meinung fenn follte, die beilfamen Baber von Difa ju gebrauchen. Die Fürftinn bat mir einen Plat in ihrem Gefolge ben biefer Ballfahrt nach Latium bestimmt, und ich halte biefes Greigniß fur bas gunftigfte meines gangen Lebens. Diefe Furftinn mar unter ben Pringeffinnen bes preugifden Saufes fets biejenige, welche Friedrich ber Große burch bie unvertennbarfte Muszeichnung ehrte. Der erhabene Sterbliche verftand fich , obne Zweifel, eben fo gut auf Menichenkunde, wie auf Sactit und Staatsoto= nomie. Lag mich bier einen Augenblick ben bem Geltenen verweilen! Mur einmabl warb es mir fo gut ibm in bas funtelnbe Ablerange ju bliden! Im Jahre

1777 ichlüpfte Dein Freund, ber wohlverdienten Rerferftrafe gewiß, beimlich aus ber Soule baron, um ben größten Belben ber neueren Befdichte ju feben oter vielmehr angubethen, welcher fo eben bie Revue über mehrere benachbarte Regimenter, ben bem Dorfe Rorbelit, unweit Magdeburg, balten follte. 3d faunte ben mit Recht gefenerten Beremiger und Emportringer eines ber fleinften Konigreiche von Europa mit einer Bewunderung an, als ob er ein Le nopbon ober Epaminondas gemefen mare, und borte, jum erften wie jum legten Dable, bie Sarmonie feiner unglaublich mobiflingenden Stimme. Es ift febr begludent, außerodentlichen Mannern gerade in Momenten ju begegnen, wo fie einen traf. tigen Pinfelftrich ju ihrer eigenen Charafteriftit liefern. Go ging es mir mit Friedrich bem Großen. Ben bem Ubreiten aus bem Standquartiere ber gewohnten Dorfichente batte ber furgefte Beg ju ten versammelten Beerscharen burch eine froblich auffpriegende Staatbreite geführt. Ochon machten fic einige Manner ber Umgebung bereit, binburch gu fprengen, als ber Konig, nicht mit unwilligem, aber mit faltbefehlendem Sone bie benfwurdigen Worte fprad : "Meine Berren, wir muffen bie Soffnungen armer Leute respectiren !" Ein weiter Ummeg mar bie fone Folge biefes bumanen Berricherwortes. Die Rlange von Kriebrichs melodifdem Oprachorgane tonen mir noch in ben Obren, fo mie bie Strablen feiner Sonnenblide mir noch immer vor ben Mugen leuchten. Bo Friedrich bamabls reiste, mar es niemahls anders, als ob eine ber agoptifchen Poramiden

umbergewandelt ware. Jedermann ftrebte, bevor er fturbe, wo möglich, seinem Innern ein treues Bild vom großen Könige einzudrucken. Daber der unendeliche Zusammendrang aller Bolksclassen, nicht in Berlin oder Potsdam, wo schon frühzeitig der Zauber der Neuheit gelöst war, sondern vorzüglich in den Provinzialstädten, bep seiner jedesmabligen Erscheinung. In der That hielten die meisten Landeleute, seit er sich so ruhmwürdig aus dem siebenjährigen Kampse zog, ihn für eine Urt von Bunderthäter oder Heiligen, indes Frie drich zu Sans sou ei mit Boltaire den Bunderthätern epigrammatische Kletten in den Bart warf, oder mit d'Urgens die Heiligen einseiste, ohne sie zu rasiren.

Das Huge ber Fürftinn von Deffau bat viel von bem Huge Friedrichs, fo wie denn überhaupt in ihrer gangen Phyfiognomie bes preufischen Urstams mes Originaliuge fic Strich für Strich wiederfinden.

Schon lange wird es Dir, besonders burch Stimmen von Zurich aus, bekannt seyn, daß die Fürftinn von Unhalt. Deffau zu ben gebildetsten und geistvolliten ihres Geschlechts gebort. Ihr tiefer und feiner Kunftsinn soll nun zu Rom die lette Göttermeihe durch die Antiken und Raphael erhalten. In der Literatur ist ihr Geschmack bewährt und vielseitig. Die classischen Schriftsteller der Italiener, Englander und Franzosen wurden schon frühzeitig von ihr in der Ursprache mit vollkommener Geläusigkeit gelegen. Bor kurzem ließ ich auch von den alten Matadoren der Griechen und Römer die besten deutschen übersetzungen für ihren erlesenen Bücherschaß kom-

Aightenthy Google

men, welche fie nun in dronologischer Folge burchftubieren will. Gelbst eine Dame, meint fie, tonne ben Fuß nicht mit Ehren auf ben geweihten Boden von Italien segen, ohne zuvor mit Livius und Lacitus ein vertrautes Geistesbundniß geschlossen zu haben. Ihren ersten Unterricht in ben mathematischen und physikalischen Wiffenschaften erhielt sie durch ben berühmten Euler, und an sie wurden des großen Mannes bekannte Briefe zum Unterricht einer deutschen Prinzessinn geschrieben.

Debr intereffant ift es, in affetifcher und pfy: dologifder Sinfict, ein von ber gurftinn gelefenes Buch ju burchblattern, weil fie niemable anders ju lefen pflegt, als mit ber geber ober bem Blepftift in ber Sand, und jede Stelle, moburch fie befonders erfreut, gerührt, angezogen, ergriffen ober feftgebalten murbe, immer forgfaltig mehr ober meniger auffallend marfirt. Buweilen gibt es boppelte, auch mobl brenface Strice. Rach meiner Uberzeugung bat fie fait immer bas Erhabenite, Oconfte, Gebies genfte, Babrefte, Unfprechenbfte und Gehaltvollfte, befonders in ihren beutiden Lieblingsbudern, burch bergleichen Unzeichnungen geehrt. Bierdurch allein wird ihr ficherer fritischer Zact und ihr tiefer moralifcber Ginn überzeugenber beurfundet, als burch alles weitere , was ich Dir über biefen wichtigen Paragras phen mit voller Babrheit noch vorcommentiren tonnte. Rlopftod's Oben find bennahe lauter Strich. Bunachft feben bie Berte von Jerufalem, Gpale bing, Bollikofer, Berder, Bimmermann, Bieland, Leffing, Goethe und Schiller am

buntesten aus. Der meisten Doppelstriche hat sich aber Gaethe zu erfreuen, befonders in der Iphigenia auf Cauris und im Torquato Casso. Uber, haupt werden wenige Schriftsteller meiner Nation warmer von ihr bewundert und fleißiger wieder gezlesen, als Goethe, und in vielen ihrer Briefe tommen Schilderungen, Wendungen und Ausbrucke vor, die durch Energie, Originalität oder Colorit lebhaft an diesen Dichter erinnern.

In fruberen Beiten befuchte Goethe in feines fürftlichen Freundes Gefolge Borlit oft auf mebrere Boden. In einem beiteren Commernachmittage gefellte man fich unter bem Periftple bes Schloffes jufammen. Die Surftinn war mit einer Stideren befchaftigt, ber Rurft las etwas por, Goet be geichnete, und ein Sofcavalier überließ obne 3mang und Corge fich indefi ber behaglichen Berführung bes Dichtsthuns. Da jog ein Bienenfcmarm vorüber. Go ethe fagte : "Die Menfchen, an welchen ein Bienenschwarm vorüberftreicht, treiben, nach einem alten Bolfsglauben, basjenige, mas gerabe im Mugenblicke bes Unfum= mens von ihnen mit Borliebe getrieben murbe, noch febr oft und febr lange. Die Rurftinn wird noch viel und noch recht toftlich flicen, ber gurft wird noch ungablige Dable intereffante Gaden vorlefen, ich felbit werbe gewiß unaufborlich im Beidnen fortmaden, und Gie, mein Berr Rammerberr, werben bis ins Unendliche faulengen!"

3ch lernte Goethe zuerft an einem Sage perfonlich kennen, wo feine Menschlichkeit sich gang beilig und rein offenbarte. Er gab ein Kinderfest in einem Garten unweit Beimar. Es galt Oftereper aufzuwittern. Die muntere Jugend, worunter auch kleine Berber und Bielande waren, zerfchlug fich durch ben Garten, und balgte fich ben bem Enteden ber fclau verstedten Schäge mitunter nicht wenig.

3d erblidte Goethe noch vor mir. Der fcone Mann, im golbverbramten blauen Reitfleibe, erfcien mitten in biefer petulanten Quedfilbergruppe als ein mobigewogener, aber ernfter Bater, ber Ebra furcht und liebe geboth. Er blieb mit ben Rindern benfammen bis nach Gonnenuntergang, und gab ib. nen am Ende noch eine Rafchppramibe Preis, welche Die Cocaanen ju Deapel gar nicht übel reprafentirs te. Ein Mann, ber an ber Rindheit und an ber Mufit Ergegen findet, ift ein ebler Mann, wie icon Chakefpeare behauptet, und welchen Gat mit auch die Erfahrung mehr als ein Mabl in bas Buch meiner beiligften Babrbeiten einschrieb. 3ch mar eis gentlich jubringlich, bloß um bem Berfaffer von Berthers leiben einen Blick abzugewinnen, und mit fein Bild bleibend in bie Geele ju pragen. Er mat febr artig, und außerte benm Unblick ber ibm moble bekannten Uniform bes bamable noch blubenben Phis lantbropins gu Deffau: " Sie find hier vollig in Ihrem Elemente; ich bitte Gie gu bleiben, fo lange es Ihnen angenehm ift." Diefes Bilb von Goethe, beglückt und beglückend im Rreife fouldlofer und liebe licher Rinder, wird mir immer von biefem feltenen Danne bas mobitbuenbite bleiben.

Der Fürstinn bumpfes Dhr machte feit mehreren

Jahren ihr eine festbestimmte Buruckgezogenheit jum Lebensbedurfnift. Eigentlich ift fie aber me weniger allein, als in der Einfamkeit ihrer kickterlichen, im romantischen Style des Mittelalters gebauten Wohnung, wo die lange Weile noch niemable ihr etwas anhaben konnte.

Barte Beiblichkeit fpricht fich in ihrem ftundlichen Thun und Befen, fefter Mannfinn aber in ihrem taglichen Dulben und Bandeln aus.

Beit vernehmbarer ift ihr das Frangofische, wie bas Deutsche; baber in den Abenditunden auch nur frangofische Berke gelesen werden. Meistens fallt ihre Bahl auf Reisebeschreibungen oder naturhistorische Schriften.

Zuweilen wird auch eine Tragodie von Corneille, Racine oder Boltaire gelefen, worin denn die Fürstinn gewöhnlich selber eine Rolle declamirt.

Ihre Declamation ift so richtig, bag ber in biefer Sinficht schwer zu befriedigende Beld des fiebenjahrigen Rrieges jedes Mahl burch Bandeklatschen froben Benfall an den Zag legte, wenn fie mit ihren
Coufinen und Bettern die kleine Privatbuhne betrat,
vor welcher er fast immer nur der einzige Zuschauer
fepn wollte.

Die wenigen Freunde, welche bas Beiligthum ihrer Abgeschiedenheit betreten burfen, bewundern den reichangebauten Geist und die Fulle des herrlichen Gemuths, wodurch sie felbit ein bochst einformig und winterhaft scheinendes Unachvretenleben zu schmucken und zu vermannigfaltigen weiß. Fast jeden kleinen

Stillftand auf ihrem ichnurgeraben und würdevollen Cebensgange giert irgend ein ichones ober ebles Bobithun.

Ich fann diesem Briefe, ber mir nicht aus der Feder tropfte, sondern ftromte, unmöglich den Endpunct auftippen, ohne Dich zuvor an einen Traum zu erinnern, den ich Dir aus Ehon im Jahre 1790 mittheilte. Auf dem Jura standen wir. Du deuteztest gegen Italiens ungeheure Schutzmauern und sagtest: "Da hinüber wanderst du einst nach Latium!" Ein Riesenadler schwehte südwärts. Daß dieser Gotztervogel aber den Adler Preußens vorbedeutete, konnte mir damahls eben so wenig in den Sinn kommen, als dem Gärtner Abdolonymus die Ahnung vom könnslichen Purpurmantel, ben dem harmlosen Geschäfte des Pstanzens oder Impsens.

Falls es mir beliebte, nun, wie man in hamburg zu sagen pflegt, so recht vor der Faust weg an Traume zu glauben, wer in aller Welt könnte mir darüber etwas anhängen oder mich deshalb zum Besten haben? Indes hat es dennoch von dieser Seite keine bedeutende Gefahr, ungeachtet Josephs Geschichte mir immer fur das hinreißendste und rührende ste Familiengemählbe der Patriarchenwelt von Jugend auf gegolten hat, und mein Glaube sich daher so gern, auch an die im hintergrunde schwebenden Traumgebilde kindlich anschmiegen möchte!

Du tennst meine Gewohnheit, taglich irgend eine Dichterstelle alter ober neuer Zeit, als Memorienubung, auf einsamen Spaziergangen auswendig ju lernen. Uber seit einigen Tagen ift von folden lob- lichen Unftrengungen gar nicht mehr die Rebe gewes Maub Werfe, s. B.

fen. Zwen Berfe von Goethe, die mir unaufhörlich in die Geele flingen, haben offenbar die Oberhand gewonnen, und laffen gar nichts weiter neben fich auf- tommen. Folgende find es:

"Go fteigft du benn, Erfüllung! fconfte Tochter Des größten Baters, gottlich ju mir nieder!"

18.

Borlis, July 1795.

Freue Dich mit mir, lieber Bonft etten, ich foll in furgem unfern Galis wieder feben, der gegenwartig ben Chur, nach mancherlen Stürmen auf ber ehrenvoll zurudgelegten Laufbahn, einen friedlichen Landsit bewohnt, wo die Minsen beimathlich ausund eingeben, und einer Lebensgefährtinn fich freut, die das Biel feiner Ballfahrt mit Morgenroth umgibt. Gie windet ihm die lieblichsten Blumen der hauslichen Gludseligkeit zu unverwelklichen Kranzen, womit er bankbar bas haupt seiner Penaten schmuckt.

Die Fürstinn, welche ichon oft ein ebles Interese fe für meinen Freundschaftsbund mit alis, befe fen Gedichte mit vielen Ehrenstrichen von ihrer Sand bezeichnet find, an ben Tag legte, überraschte mich durch ben hochwillsommenen Befehl zu einem Borssprunge von einigen Bochen, um ben Freund in seinem Tusculum ben Ehur zu besuchen, und so, wie sie sagte, ben Segen der Freundschaft mit nach Rom zu nehmen, was unstreitig zu größerem Beil und Frommen gereichen muffe, als den Segen bes Papestes von dorther mit nach Sause zu bringen. In Ri che

ters wyl foll ich tie Fürstinn wieder antreffen, und alstann ihrem Gefolge jugeboren, vom Burch erefee bis an die Lempel von Paftum, und wenn die Götter uns anders hülfreich und gnadig find, auch bis an die Lempel von Ugrigent.

So oft als möglich wird Orestes bald größere, bald kleinere Briefblatter an seinen Pplades ausfliegen laffen. Sollten mitunter auch nur wenige Linien darauf hingekrigelt senn, welche dir bloß flüchtig andeuten, wo dein Freund verweile, was er treibt und wie er lebt, so wird sich bein Herz dieser lakonischen Kunde nicht weniger freuen, als einer bogenslangen Epistel, weil es auch aus der Ferne nicht weniger harmonisch mit meinem Berzen zusammenklingt, als in der Umarmung des Biedersehens nach langer Trennung.

Ich ichreibe Dir im Wirrwar bes Einpadens. Bis an ben Bo den fe e will ich tie Kleider nicht abelegen, und von einer Morgenrothe bis zur andern mich nur an dem Zauber weiden, der, wie Eh ummels liebenswürdige Muse singt, im Schalle bes Posthorns liegt, um fur das Gotterleben ben Calis noch einige Tage mehr zu erobern.

19.

Chur, Muguft 1795.

Meine rafche Courierfahrt von Borlig bis ju den Quellen bes Rheins, hat nichts Dentwürdiges aufzuweisen, lieber Bonftetten! Es ging immer, als hatte mir der Gewinn einer Rem martet-Bette obgelegen. Nur ju Rurnberg war es mir unmög-

lich, einem aften Bekannten, bem verbienstvollen Professor Sattler, nicht wenigstens einige Minuten zu widmen. Bahrend meines ersten Aufenthalts in bieser berühmten Stadt, war ber gefällige Mann, burch ihre diplomatischen und artistischen Monumente, mein unterrichtender Führer gewesen.

In Lindau folog ich mich an die Caravane bes Poftbothen von Mailand an, die fich gerade bep meiner Unkunft im kleinen Bene big, wie man Lindau, wegen feiner Bafferumgurtung, fcherzweise zu nennen pflegt, zum Ubmarfch in Bereitschaft fette.

Umglangt von ber beiterften Blaue bes Athergewolbes, beffen einzeln fdwimmenbe Lichtwolfchen fich in ben fillen Rroftallfluthen bes Bobenfees. abspiegelten, fchifften wir nach guffach über, mo wir jur Canbreife bequeme und regentichte Chaifen vorfanden. 3ch befam einen Beren aus Danemart jum Reifegefahrten. Es war ein Mann von Belt und Renntniffen, ber burch fluge Sandelsbetriebfamfeit, mabrend einer Dieberlaffung von mehreren Sabren auf ber Infel St. Ebomas ein betrachtliches Bermogen erworben batte, und nun im Begriffe ftand, fich über ben Oplugen paß fur bie Wintermonathe nach Rom ju begeben, wo wir icon vorläufig ein Stellbichein verabredet haben. Dag ja bas vielleicht allgu neologisch lautenbe Stellbichein, um bes Simmels willen bich nicht irre mache, mein lieber Bonftetten! Es ift einer von Campes gelungenern Berfuchen ausbeimifche Borter ju verbeutfchen. Weniger gludlich war ber verdienftvolle Gprad= reiniger mit manden anbern, wie jum Benfpiele,

mit Belvebere, wogegen er Siehbichum in Borschlag bringt, bem ju Folge benn auch balb ganz natürlich von einem Upoll im Siehbichum die Rebe seyn mußte. So weit indeß hat Campe gegen die armen eingeschwärzten Sprachfremblinge seine Strenge boch niemahls getrieben, wie jener Purift, ben man aber keinesweges ben Sprachfauberern, sondern ohne weiteres ben Sprachfegern benzugablen hat. Dieser wollte nahmlich bas ehrliche, in jedem Famistienkreise, besonders wo viele Rinder sind, taglich vielleicht mehr als zwanzig Mahl erschallende Nennewort Nafe, ber hochverponten römischen Ibstammung wegen, nicht als reindeutsch anerkennen, und brachte dagegen, risum teneas, carissime! bas ganz unerhörte: Gestichtserker, in Vorschlag.

Im Puncte bes Purimus muß ich mich als ben schuldigsten unter allen Gundern anklagen: benn ich ward, was die ursprünglich fremden, doch mitunter so gut als eingebürgerten Börter anlangt, schon im Jünglingsalter zu einer Urt von Frenbeuter, theils weil sie mie Musik ins Ohr fallen, theils weil wir fie nicht immer begrifferschöpfend in unser Idiom überstragen konnen.

Bu Felbfirch verloren wir, wegen bem Biffs ren ber Paffe, mehr Beit, als recht und billig war. Das langwierige Staatspolizengeschaft wurde baburch noch um vieles langwieriger, baf bie Ofterreicher ben Paf eines Regozianten von Chiavenna unter feiz ner Bedingung als regelgerecht anerkennen wollten. Der Mann hatte bie größte Mube von ber Belt, sich burch andere schriftliche Documente babin zu legitimiren, daß er eben so wenig ein zigeunerischer Landffreicher als ein frangofischer Spion sen. Bur Entschäbigung für diese Zeiteinbuse wurde mir das Vergnügen zu Theil, auf einem kleinen Spatiergange vor ber Stadt, am Fuße schroffer Felsen, eine meiner Lieblingsblumen, das herrliche Enklamen zu pflücken, bessen beutsche Benennung mir immerdar ein Argeranis bleiben wirb.

Mein munterer und wortseliger Dane ließ ben Quell der Unterhaltung, ber icon in ben erften Minuten unseres Benfammenlebens reichlich zu ftrömen anfing, bis zur Einfahrt in Graubund bens alterathumliche Sauptstadt, bennahe keinen Augenblichverzstegen. Wir tauschten, in langen und lebhaften Dialogen, unsere römischen Vorstudien gegen einander aus, und wurden bepde durch diese wohlberechnete Speculation um einige gar nicht unbrauchbare Ibeen und Rathschläge reicher.

Das Gefprach traf auch auf unfere Freundinn, Fried erife Brun, von ber mein Reisegefahrte, beffen gewöhnliche Refidenz Covenhagen ift, viel Schones und Gutes, besonders in Betreff ihrer Mildethatigkeit gegen solche Nothleibende, die fich zu beteteln schamen, und Alters oder Krankheits halber doch ihren Unterhalt fich durch Arbeit nicht erwerben konnen, zu erzählen wußte.

Mur einmahl murbe, burch bie Erscheinung ber imposanten Überbleibsel vom Stammfige bes Fürestenhauses Liechtenftein, bie, boch über ber Landestraße, von mablerifden Baumgruppen umfrangt,

aus ber glangenben Beitre bes wolfenlofen Sommers himmels in fcarfen Umriffen berunterblickten, unfere Conversation auf einige Zeit unterbrochen. Biewohl Graubunbten gegen zwen bunbert Ritterburgrui. nen aufzuweisen bat, fo muffen bemungeachtet, megen ber bedeutenben Peripherie ber Mugenlinien, bie Erummer biefer alten Bergvefte, por allen übrigen fich nabmbaft auszeichnen. Giner ber fpateften 26: tommlinge bes erlauchten Beidlechtes Liechtenftein ließ mebrere Saufend Steine bavon losbrechen, und nach Bien, mit fdweren Roften, in machtigen Trans. porten abführen, um aus biefen ehrwurdigen Relis quien, in feinem Canbicaftegarten, ein Ramilienbentmabl jufammen gu fegen, angemeffen bem Stole bes Belbenzeitalters, in welchem auf jener Burg in ritterlichen Ochranten turnirt und aus gewaltigen Sumpen gezecht murbe.

Mein Eintritt in die friedliche Wohnung des treuen Salis war der Eintritt in ein hehres Beiligethum, wo Freundschaft, Liebe, Tugend, Weisheit, Natursinn, Geistesadel und Selbstgefühl in reiner und unwandelbarer Harmonie bepsammen wohnen. Die Feper dieses Wiedersehens war, wo möglich, noch wonnevoller, als jene des Jahres 1793 auf dem Schlosse den ar. Damabls war die Erkorne des Freundes noch seine Verlobte: nun fand ich sie wieder, als die hochbeglückte Gattinn eines edeln Liebelings der Musen und Grazien, mutterlich stolz den boldesten Knaben an ihr Berz drückend.

Unfer erfter Spatiergang führte bergan, gur St. Luciencapelle, bie an einer fteilen und

strauchreichen Felsenlehne, unter natürlichen Grottenswöldungen, aus Kalksteinschiefer bestehend, welcher die Schichten sudwärts hinabsenkt, von einem reichen Burgherrn, um gegen ein frommes Gelübbe sich keinen Eidbruch zu Schulden kommen zu lassen, erbaut wurde. Man überschaut hier den ganzen, durch des Rheins mannigfaltige Windungen verschönerzen Thalfboden, von Difentis bis Meien feld. Um Eingange der Capelle springt eine Rasenterrasse vor, wo ein Kreuch den Frommen zur Andacht, und eine Bank den Müden zum Ausrassen einladet.

Nach zweptägigem Serumftreifen in Churs näheren Umgebungen, schieften wir uns an, einen Ritterzug nach ber berühmten Bia mala zu mas den, und ließen mit anbrechender Morgendammerung zwen gebirgeerfahrne Roffe fatteln.

Man kann von allen Bunderansichten ber erhabenen Alpenwelt entzuckt und wieder entzuckt worden sen, und am Ende sich bennoch überzeugt führlen, baß keine barunter, wenn es auf schauderhafte Majestät, riesenmäßige Erhabenheit und scharf aus gesprochenen Originalcharakter ankommt, auch nur die entfernteste Vergleichung mit dem ungeheuern Felfenriß der Via mala zuläffig mache, in deffen schwarzem Abgrunde der hinterrhein sich durch Spalten und Klufte, wovon erstere manchmahl kaum einen Schuh breit, und letztere nicht selten über fünf hundert Schuh tief sind, hier mit hohldumpfigem Getose, dort aber mit lauten Gewitterschlägen wüstend hindurch arbeitet.

Bermoge biefer Bufammenpreffung nun, ohne

Bepfpiel fur eine fo gewaltige Baffermaffe, verbops pelt fich bes jugenblichen Stromes angeborne Starte. Sein schaumentes Rochen, pfeilschnelles Fortsturgen, felsenhöhlendes Unterwaschen, feelenerschütterndes Donnern: alles an ihm ift unbezähmbarer Grimm und unbestegbare Litanentraft. Ein herkules, ber es in ber Biege schon mit Ungeheuern aufnimmt!

Die Saumthierstrafie, welche Graubundten mit Italien verknupft, warb unter siegreicher Bekampfung der unerhörteften Localichwierigkeiten, theils in bie rechte, theils in die linke Felfenwand eingesprengt.

Drey fühne Bogenbruden, die es gewiß nicht weniger verbienten, auf die Rechnung des Architekten mit dem Pferdebufe geschrieben zu werden, wie die Reuß-Brüde des Gotthardsberges, verbinden das Dieffeits und Jenseits dieser merkwurdigen, an den unvergleichbarften Felsen und Baldprospecten so überschwenglich reichen Strafe.

Auf ber Mittelbrude, beren lange vierzig Schub beträgt, hat man ohne Zweifel fich des anziehendften Standpunctes zu erfreuen. Jedem Senkblep gleichsam Spott biethend, erscheint an dieser Stelle die Zerstlüftung des mächtigen Geschiebes, aufgeschwemmt aus Thon-und Kalkschiefer, durch welches, wiewohl nur sparsam, Gypslager, bald in schrägen, bald in senkrechten Schichtungen streichen. Finsterniß brutet über der Liefe, deren ftrechtaren Wogenaufruhr das Ohr kaum in leise verhallenden Uccenten vernimmt.

Ben ber, burch irgend einen murbigen und berufenen Priefter ber Ratur, auf bem Chels ober Efchers Geiftrubete, noch zu hoffenden Aufgublung . aller, bieß in geognoftifder und botanifder Sinfict gleich intereffante Revier auszeichnenben Sauptfeltenbeiten, barf bie gierliche Pflange bes unfterblichen Linnaus, auf beffen Opftem ich tie Ringer mit nicht weniger Ehrfurcht lege, wie auf tie Bibel, teis nesweges unbeachtet bleiben. Die Linnaa borealis blubt an einigen feuchten Gebirgslebnen ber Big mala in betrachtlicher Menge. Gine Mordlanderinn, wie die Scheuchzerie, wird fie nur felten in ben Schweizeralpen angetroffen. Gauffure, tiefer Urgus ber Maturtunde, fand fie nur ein einziges Dabl als Jungling, und fpabete, ben allen feinen folgenben berühmten Bugen burch bie belvetifche und fapopifche Granitformation , ibr immer vergeblich nach. Thomas fand oberbalb Gt. Maurice, ebenfalls an einem feuchten und beschatteten Abhange, zwen Eremplare ber lieblichen Blume, womit er ber Dabame Ocherer und mir, fur unfere Berbarien ein bodft willtommenes Befdent machte.

Rafch flogen uns die wenigen Stunden in diefer fcauerlichen und melancholischen Riefenschlucht, unter trauten Gesprachen, auf unfern sicher einherschreistenden Pferden vorüber.

Nun begrüßten wir das heitere, anmuthige und reich bevölkerte Och am ferthal, ungefähr eine deutsche Meile lang, und, mit Husnahme des mitten hindurch strömenden hinterrheins, noch von sechs andern Blüffen bewässert, weßhalb es auch Fortunat Oprecher in seiner gehaltvollen und historische wichtigen Rhatia (Leiden ben Elzevir 1633.)

burd bie Benennung Vallis sexamniensis carafterifirt.

Die Eisenbergwerke von Ferera werden unverantwortlich vernachläffiget. Satte ber berühmte Moll von Salzburg bier etwas zu reformiren ober anzuordnen, so könnte man, mit leichter Mühe, an Centnern Eisen alljährlich das ben Saufenden ausbeuten, was gegenwartig nur ben hunderten ausges beutet mirb.

Bir nahmen unfer Nachtquartier im Dorfe 21 n= beer, unter bem wirthlichen Dache bes maderen Pfarrherren, eines warmen Verehrers ber Poefien von Galis, und zugleich auch eines alten Befann= ten im Baterhaufe zu Bobmar.

Mit patriarcalischer Herzsichkeit wurden wir aufgenommen und bewirthet. Das Auftosen des Ralens baris oder vielmehr Ralenders Gees (Lacus calendarius), auf der Arosenalp, unweit In de er, vor heftigen Ungewittern, gehört, nach der Bersiches rung des guten Mannes, ganz und gar nicht unter die naturgeschichtlichen Fabeln, sondern es hat auch, nach den Zeugnissen vieler hirten und Gemsjäger, damit seine vollsommene Richtigkeit. Unsere Zeit war zu beschränkt, um zu diesem kleinen Wasserbecken, dessen Ubzüge dem Auge verborgen sind, hinauf zu steigen.

Bereichert mit einem foftlichen Bilberfchate für meine Gallerie guter, fconer, großer und erhabener Erinnerungen, tam ich am folgenden Abende nach Chur guruck, als ber Rachfchein ber gesunkenen Conne auf ber Auppe bes hohen Ralanda fcongu perblaffen anfing. Der Freund murbe von ber barrenben Gattinn, mit bem Knaben auf bem Urme, em= pfangen, wie nach Jahre langer Entfernung.

Bier nun follen einige Tage noch gang ben innigen Wechfeltonen zwifden zwen abnlich bentenben und abnlich fühlenden Befen gebeiliget fenn. Leiftet uns bod feine prophetische Gotterftimme bie begtus denbe Gemabr, bag unfere Pfabe noch einmabl biernieben wieder jusammentreffen werben! Aber bie Gegenwart ift unfer icones Gigenthum! 3hr nur opfernd, muffen mir ben Blid wegwenden vom Abendhorizonte, mo die buffere Bolfe ber Trennung foon beraufzieht.

Uber Die neueften Rationengeschichten fam es, bem Simmel fen Dant und Preis, auf unfern Promenaden und ben dem fofratifden Beder, eben fo wenig gur Gprache, als über bie Bulkane bes Mon: bes ober bie Gebirge ber Benus. Bas batten wir baruber auch recapituliren ober conjecturiren tonnen, obne bie iconen Rofen bes Freundichaftspotals in bafliche Difteltopfe ju verwandeln ? Goll fich eine mabl bas Wefprach in der Opbare ber Politik berums breben, fo bleibt, in biefen verbangnifivollen Sagen ber gewaltigften Staatsericutterungen und Staats= gertrummerungen, jedesmahl nothwendig die Sauptfrage: Womit foll man beginnen, und womit foll man enden ? Der , wenigftens von Strede ju Strede, noch vor wenigen Jahren fpiegelebene Beitenftrom, bat fich bennabe in lauter Rataraften verwandelt. Unaufhaltbar fonell brangen fic und flurgen übereinander die vermuftenden, fortreißenden, gufunftichmangeren und umgestaltenden Epoden ber Beltgeschichte. und wir werden am Ende, wenn wir anders bie Lange des Erdenlaufes nach ber Summe der großen und unerhörten Thatsaden berechnen wollen, die sich baran mit Cometenschnelle vorben bewegen, ein Paetriarchenalter burchlebt haben.

Rur ten Liebbaber und Renner ber mobernen Runftgefdichte gibt es ju Chur, im Baufe bes Berrn Daniel von Salis einen bochft intereffanten Begenftand, nabmlich ein Jugendgemablde von 21 n. gelica Raufmann, welche von mehreren Ditgliebern ber Familie von Galis, beren riefenmafiger Stammbaum ju ben genealogifden 21 banfonien gebort, freundichaftlich ausgezeichnet und belobend angefeuert, in biefer Stadt manchen Monath ibrer frubern Lebensperiode jubrachte. Das Bemablbe fellt einen jener eblen Beforderer ibrer ichnellern und forgenfrenern artiftifden Musbilbung , in 3a. gertracht, vor. Beidnung und Colorit gereichen ber damable noch blutjungen Runftlerinn icon ju großer Ebre, und vieles macht fich auf biefem Bilbe, bas ju Ungelica's Erftlingeverfuden bes Dortratmabe lens gebort, icon in garten Knofpen bemertbar, mas wir nun, reich und fraftig entwickelt, in berrlichen Practblumen bewundern. Much fur bie frappante Befictsabnlichkeit legen die Rachtommen bes Urbifdes ein vollig übereinstimmendes Beugniß ab. Bang befonders gelang ber fleinen Gragie ber an feinem Ges biether liebkofend emporfpringende Jagdgefabrte.

Es wird mir Freude machen, ber vollendeten-Meisterinn bald nun perfonlich von diesem ilbungeverfuche ber aufftrebenden Schülerinn zu ergablen, und Wunder nehmen foll es mich, ob fie, ben der außersordentlichen Menge von Werken, die, feit jener beistern Lebensepoche, ihren Pinfel unaufhörlich in Thatigfeit erhielten, fich des ruftigen Waldmannes mit bem Junde zu Chur, wohl noch erinnern wird.

Unfer gußli redet von diefer Freundinn ftets noch mit eben ber Begeifterung, womit wir von einer Mufe reben wirden, die uns freundlicher Erscheinungen und huldvoller Gespräche gewürdiget batte, vorgüglich wenn ihn fein reiner und bober moralischer Ginn auf die Schönheit ihres Bergens und auf den Utdel ihres Geiftes leitet.

20.

Lugano, Ceptember 1795.

Erft heute, mein theurer Salis, kann ich, mancher Verzögerung wegen, fast immer untrennbar von Reiseparthien, die mehr als zwen Röpfe zah-len, mit einiger Muse und gesammeltem Geiste, daßtir gegebene Wort erfüllen, nach muthig bestandenem Gotthards = Abenteuer deiner besorgten Theilnahme plöglich Kunde von uns zukommen zu laffen.

Raum hatte ber Courier von Zurich mich von deiner Seite geriffen, als ich auch ichon anfing bie Bahrscheinlichkeiten fur unser naberes oder entfernteres Wiederfinden zu berechnen, und allerlen darauf hinzielende Plane in flüchtigen Aufriffen, vor der Sand wenigstens anzudeuten. Alles gelang über Erwartung.

"Du bift ein pradestinirter Breftern," fprach ich

gu mir felbit, "und fo tann beine Bahn, wenn bie faunenhafte Fortuna bir anders hold und gewogen bleibt, vielleicht noch mehr als einmahl vor bem Miebergange, Rhatiens Gebirge burchichneiben, wo die beglückenbiten und wohlthatigsten von allen Sausgöttern beinen Oalis nun schwerlich wieder aus iherem Gesichtefreise verlieren werben."

Durch tiefen Gedanten ging nach und nach in ber nachtlichen Geele beines Freundes wieder heiteres Morgenlicht auf.

Ben meiner Unkunft in Richters mpl fand ich Die Fürftinn ichon im Gafthofe jum golbenen Engel eingewohnt. Bier erfreute fich bereits zwen Sage lang ibr bober und reiner Maturfinn ber toftlichen Gees aussichten, und ihr ebles und menschenfreundliches Gemuth bes Umganges mit ihrem erpruften argtlichen Freunde, bem ehrwurdigen Doctor Soge, beffen überall mit Ichtung , Danfbarfeit und Boblwollen ausgesprochener Dabme ben ber erften Reife, Die mich burch die Schweig führte, mit größeren Buchftaben, als meine gewöhnlichen ju fenn pflegen, in bas Safchenbuch eingezeichnet wurde. Dit ibm batte zu meis ner mabren Benugthung , Die Furftinn viel und um. ftanblich über die Regulirung ihrer Lebensmeife unter Staliens Simmel, in biatetifcher und klimatifcher Binfict berathichlagt. Er gab ibr ein fleines Bulfs. buch, aus hipotratifden Rernaphorismen ausbrucklich fur diefe Gubreife von ibm gufammengeordnet, mit über die Moen.

Bon Richterswyl mandte fich unfer Lauf nach Brunnen, um über bem Gee Bilbelm

Sells, in ficheren und geräumigen Prahmen, mit Bagen und Gepace, bem Bufe bes Gotthards entsgegen ju foiffen.

3m iconen Bleden Odwys, ben ein Rrang von mobigebanten und freundlichen Canbbaufern um= fangt, erneuerte fich in mir bas Undenten an Seblinger, ben größten Medailleur feit Griechenlands und Roms unübertroffenen Deiftern in biefem antiquarifc = bantbaren und biftorifc = wichtigen Bebiethe ber bilbenden Runft; benn Gowng rubmt fich bes weitgepriefenen Mannes als Baterort. Beblingers Eigenthumlichfeit, Genie und Empfindungegeift batten mich icon vor Jahren in De chels treuen Rupferabbildungen von ben bedeutenbften Schaumungen bes trefflichen Stempelichneibers, ju einem warmften Bewunderer gemacht. Die Durchmufterung bes bier befindlichen Cabinets ber Originale in Gold. Gilber und Bronge fonnte mir leiber nicht werden, weil bas festbestimmte Biel ber Sagefahrt vor einbredender Racht nothwendig noch gewonnen werben mufite.

Den am hellften hervorstrahlenden Glanz einer, burch unermubbaren Fleiß und nie ermangelnde Geninstraft erkampften Berühmtheit, verdankt Seblinger den allegorischen Darstellungen auf den Rezversen seiner Medaillen. Alle verkunden, als urkundzitiche Denkmabler, den feurigen Dichtersinn, die aussgebreitete Gelahrtheit und den geläuterten Geschmack bes vielseitigen Künftlers. Auch die schwerste Aufgabe für den Medailleur, eine linde und weiche Beshandlung des Haarwuchses, löste heblinger als ein gewandter Meifter. Um fo verdienstlicher, da bee größte Theil feines Runftlebens im Zeitalter der Boletenperruden ablief, und folglich ber vorherrichenden Schierigkeiten eben fo viele waren, als man an jesnen monftrofen Ausgeburten ber geschmacklofesten Mosbebarbaren Loden gaftte.

Für jeben hochsinnigen Selvetier grünt im lande den Schwyth beiliger Boben; benn aus diesem Urzcanton zudte ber erfte von den furchtbaren Betterestrahlen herüber, welche die Tyrannen in den Staub schmetterten, und so gebührte vor allen andern ihm auch die Ehre, ben übrigen Cantonschaften der Gidzgenoffen, den, von allen cultivirten Bolfern der Erde respectivten Gesammtnahmen zu geben.

Der Flecken Brannen, burch bas Gewühl ber Ginschiffung bodgethürmter Raufmannsgüter, beren heute zu Wasser entführte Schichten sich morgen zu Lande nicht selten brenfach schon wieder ergänzen, so lebhaft, und als eine ber merkantilischen Hauptnies berlagen bes Gotthardspasses für die großen Spedistionsverkehre mit Italien, ben Schweizern so wichtig, mahnt jeden Freund und Forscher ber Geschichten aus bem althelvetischen Helbenalter an den Baumsschöfling, der, nach dem folgenreichen Entscheidungstage von Morgarten, zuerst von brenz zulest von drenzehn sorglichen Pflegern umschirmt und geswartet, zu jener Eiche des ebelsten Frenheitsbundes, dessen die neuere Wölkerhystorie sich zu rühmen hat, machtig und kraftvoll emporwuchs.

Die Fahrt auf dem Biermaldftabter Gee gewann durch einige Bindftofe, welche ploglich aus Maut. Berte. 5. 20.

einer Bergichlucht fo wüthend heranstürmten, daß die Gesichter unserer beherzten Schiffer sogar sich merklich verlängerten, ungemein an historischer Mannigfaltigkeit und lebendigem Interesse, welches, nach glücklich überlebter Gefahr, ten festen Boden unter ben Kufen, sich allerdings gar angenehm und beshaglich niederschreiben und erzählen läßt. Wir kamen dießmahl mit einigen besorgnisvollen Minuten wohle behalten davon; tenn eben so geschwind und unerswartet, als die benden Elemente gegen einander zum Kampfe losgebrochen waren, sahen wir sie auch, wie durch einen Machtwink Poseitons mit dem erderschützternden Dreyzack, sich wieder zum Frieden befänftigen.

Dem Bierwalbftabter- Gee fann, in 216ficht auf den schauderhafts erhabenen Charakter ber, feine Fluthen rings umschließenden ungeheuern Felfenwelt, unter allen Bafferbeden der savonischen und belvetischen Gebirgethäler, nur allein der Ballenftadter- Gee, zu einer Urt von Geitenstück, nach dem verjüngten Magstabe, dienen.

Die Binnen ber lothrechten Riefenmaffen, wels de ben Bierwalb ftabter Gee einzwingen, find mitunter ichon Gemolager und Ablerhorste; über ben Uferwanden des Ballen ftabter Gees entdeden sich aber bin und wieder noch Alpentriften und Gennshutten.

In Altborf gab es einen Rafitag, weil fich noch mancherlen für die Ausruftung ber Bergcavalcade zu beschicken und anzuordnen vorfand. Inbes blieb mir Beit genug übrig für den halbstündigen Cpahiergang nach Burglen, wo Withelm Tell, jum Beil der Zeitgenoffen und zum Segen der Nache kommen bas Licht erblickte. Mir ift fo ju Muthe, und ich möchte mir dief Gefühl um keinen Preis wege fpötteln laffen, als mußte, jur Stunde biefer zustunftschwangern Geburt, allen Bolkerunterbrückern und Menschenpeinigern bas herz in ahnungsvollen Rieberschauern gezittert haben.

Der Ort, wo des mannhaften Frenheitshelben Wiege stand, wird uns durch ein Cavellchen angebeutet, an bessen Banden seine Großthaten zwar mit rober Kunst, aber gewiß mit hochberzigem Patriotismus abgemahlt wurden, und wo die Worte zu lesen sind, die, meiner Empfindung nach, den hochtrabendsten Panegyrifus von Thomas auswiesgen: Tell, der treue Retter des Vaterslandes, der theure Urheber des freyen Standes.

Der Schenkwirth von Barglen brachte ben Plat mit ber Capelle kauflich an fich, und es gehört nun zu feinen besten Lustparthien, Reisende bahin als Cicerone zu begleiten, und ihnen zugleich Scenen aus Tells ruhmvollem und weitwirkendem Lesben, in kräftigen und einfachebeln Schilderungen darzustellen. Er gab sich bald als einen eifrigen Demoskraten zu erkennen, aber nicht im neuern, sondern im ältern Sinne, des durch tausend, unter Unrufung der heiligen Frenheit, verübte Verbrechen, auf ewig entadelten Wortes. "Ich ware nicht werth," rief er lebhaft aus, "den Plat Wilhelm Tells mein Eigenthum und mich einen Schweiger zu nen-

nen, wenn ich nicht aufrichtig allen Menschen bie Frenheit anwünschte. Berftebe ber herr mich nicht unrecht! Ich rede von ber wahren Frenheit, die Ordnung und Geset in Ehren halt und es fein genau nimmt, wenn es auf Treu und Glauben anfammt. Aber bie Revolution ba brüben hatt' ihr ben hartesten Schlag versetzt, ber, seit unfer herr die Welt ersschuf, jemable vor ihr mag senn erlitten worden."

Der Mann both feine Bereofamfeit, Die wirt. lich fur einen borflichen Bogling ber Datur ungewohnlich energisch und lebhaft mar, nun febr andringend auf, mich zu einem Bange nach bem G dach en-Bache zu bewegen. Er wollte mich an bie Stelle fubren , wo Zell einen eben fo glorwurdigen Sod in ben reißenden Bogen biefes Bergmaffers fand, wie Leovold von Braunfdweig in ben Dochge= fcwollenen fluthen ter Dber. Ochon ein filberlos diger Greis, fabe Sell ein Rind in ben Ochaden : Bach gleiten, fturgte fich nach als Retter, und ertrant, fein thatenumringtes Belbenleben auf folde Beife murbiger befdliegend, als auf dem Giedbette ober bem Ochlachtfelbe. Die Befdranktheit meiner Beit erlaubte mir aber nicht von bem Dienff= eifer bes patriotifden Rebners Bebraud zu machen.

Damit es allen funftigen Jahrhunderten auf bas untrieglichfte bestimmbar bleibe, wo bie Linde gestanden, an welcher bas Knabchen, mit bem Upfel auf bem Saupte, bem Pfeile bes ungluckfeligen Baters jum Biel aufgestellt wurde, erbauten die Allt or fer, nach bem Absterben bes beiligen Baumes, über feir ner Burgel einen Thurm, gleich ber Capelle von

Burglen mit Mahlerenen geschmucht, welche von Tag ju Tage, burch sinnliche Bergegenwärtigung, bie hauptmomente aus dem Leben bes Baterlandsbefrepers in das Andenken dankbarer Enkelgeschlechter zurückrufen. Tells Linde foll, der Tradition zu Bolge, den helden wenigstens noch anderthalb Jahrshunderte überlebt haben.

Den brentagigen Reiterzug von Altorf nach Lugano, muß ich bir, lieber Galis, als eine ber herrlichften und behrften Episoden meines gangen Reifelebens anrühmen. Muf einem ber bochften Gebirgeftode von Europa, wo bie tudifden gaunen, welche bas Reich bes Windes und der Wolfen unauf= borlich revolutioniren , in bas Unendliche greifen , glangte, mabrend unferer gangen Erpedition, vom Ermachen ber erften Morgenrothe bis jum Entidlum. mern ber letten Abendbammerung, fturmfren und wolfenlos, das verklarte Blau des jonifden Sim= mels. Bewiß ein feltener und beneidenswerther Blucks= fall! gur bich, ben vielkundigen und weiterfahrenen Mpenganger, bedarf es bier noch taum ber flüchtigen Bemerkung, bag burch ben bellreinen Lichtstrom, melder vom Athergewolbe in barmonifden Strablen-2lccorben berahwallte , ber Maturtempel des Botthards, wo bas Graufenvolle mit bem Unmuthigen und bas Melancholifde mit bem Beitern ju ben unterborteften Begenfaten fic vernachbart , nun fraftiger colorirt und magifcher beleuchtet wurde, und fo mußte benn auch jedes begeifternde Banbichaftebild, boch auf bem ungeheuren Ruinen: Chaos ber am furchtbarften gertrummerten und am gewaltsamften gerflüfteten Urgebirgetette, nur um fo tiefer und unvertilgbarer fich mir in die Geele pragen.

Bor bem fch war zen Lowen in Altor fitiezgen wir um neun Uhr Morgens zu Pferde. Eigentzlich hatre die Colonne schon um sieben Uhr mobil werzen sollen; aber da gab es theils an den Damensatzteln noch einige Niemen, die anders zu schnallen oder anders anzuheften waren, theils fanden die nachlässigen Rostreiber auch an den Zaumen unserer Thiere noch vollauf zu flicken, und hieraus entsprang, zu meinem tödtlichen Berdruffe, mancherlen Saumniß. Ich fürchtete nähmlich, nun die Reuße Cataracte ben der Teufelsbrücke erit im Dunkeln zu erreichen, und so, auf die ärgerlichste Weise, um den Unblick einer der berühmtesten Gebirgsscenen des Erdbodens betrozgen zu werden.

Die Sauptschuld aber biefer unangenehmen Bergögerung trägt ein Frauenzimmer vom Gefolge, bae burch, daß es einer Gewissensgrille, von ganz origineller Natur, nicht mit Nachdruck bie Spite both, als es noch Zeit war, sondern, ohne sich auch nur im allermindesten um die Folgen zu bekümmern, dem hämischen kleinen Robolde auf Discretion gewähren ließ. Mamsell Honoria, wie sie, nach der dienstbaren Reisegefährtinn des wunderholden Frauleins Beitern, bier heißen mag, war bereit, auf der Stelle das Nachtmahl barauf zu nehmen, daß keine Person ihres zarten Geschlechtes, wie ein freches Mannsbild, zu Pferde sigen könne, ohne zugleich der weiblichen Würde, Zucht und Sittsamkeit ein Schnipphen zu schlagen, und sie erkläre demnach,

wie es ihr ernfter und fefter Wille fen, bas Juwel ihres unbescholtenen Rufes ohne Madel wieder mit nach Saufe zu nehmen.

Mach meiner Privatmeinung, die jedoch teinesweges auf Unfehlbarkeit pocht, war aber bas Ding,
welches dem Gewissen dieser Jungfrau so heftig zusette, im Grunde nichts mehr und nichts weniger,
als die heilige Furcht vor dem Queersattel ohne Bruftwehr und Rücklehne, worauf sie nun zum Uberfluß noch ein furchtbares Hochgebirge übersteigen sollte, welches ein loser Bube von Kellner ihr als bas
ausgemachteste Schlupfnest gräßlicher Drachen und blutgieriger Straßenrauber geschildert hatte. Wenn
sie auch der ersten Hälfte des albernen Spaßes keinen
Glauben bermaß, so schauberte sie boch schon ben der bloßen Vorstellung zusammen, daß es vielleicht mit
der zwepten seine schreckliche Richtigkeit haben könnte.

Nach ben triftigsen und vernunftgemäßesten Demonstrationen in den Bind, wurde nun julett ein hohes Machtwort ausgesprochen, und so dem gebuldprüfenden Auftritte, dessen Schauplat der offen Markt war, wo die Manner von Altorf sich, von Minute zu Minute, immer zahlreicher zusammengruppirten, ein erwünschter Ausgang bereitet. Auf den Queersattel emporgeboben, übergab sie einem der Guiden den Zaum ihres Thieres, und ließ nun, mit nothgedrungener Ergebung und geschlossenen Ausgen ihr weiteres Wohl oder Weh auf des rüstigen Alpensohnes Leitung beruhen.

Die Strafe bis jum Dorfe Umftag, wo wir nach einem Ritte von dren Stunden, in bem lebhafs

ten Bafthofe jum Kreut anlangten, windet fich, langs ben Ufern der bier icon ermatteten Reut, burch reichbewafferte Biefenthaler und hochstämmige Fruchtbaumhaine fanft emporsteigend fort.

Man mar gerade mit bem Ruften ber Mittags: tifche beidaftiget. Babrend aufgetragen murde, fubrte fich ein mobiproportionirter brengigjabriger Zwerg, von der Große eines funfjabrigen Anaben, tiré à quatre épingles, ben Degen an ber Geite und ein taftenes Balanteriebutden unter bem Urme, mit altfrangofifden Stugerfdritten ein, um ben fremben Baiten, gegen ein beliebiges Ehrengefchent, burch Marrenthepen, Grimaffen, Gasconaden und Bockspantomimen, wo wöglich bas Zwergfell ju erschuttern. Der Zweck in Abficht auf feine fleine Perfon mard unverdienter Dafen erreicht, bingegen ber in Ubficht auf die Gefellichaft, verdienter Magen verfehlt, weil Die Poffenreißerepen bes Pramaen fo überplump und fo überplatt ausfielen, daß taum ber Sanswurft einer armseligen Marionettenbude fich ju ihrer Bieberboblung berablaffen wurde. Muf die Frage: Bomit er feine Lebenszeit hauptfächlich binbringe ? gab er gur Untwort: Soben Standespersonen aufzuwarten und fie mit luftigen Unterhaltungen ju bebienen.

Zwerge, sollten sie auch noch niedlicher und feiner gebaut senn, als Bebe, beffen Wachsfigur bas
Museum zu Cassel aufbewahrt, können, wie alles
Unreife, Verfehlte und Unomalische ber Shierwelt,
nur einen unbehaglichen ober widrigen Eindruck hervorbringen. Der Unblick solcher elenden Creaturen
erregte mir immer ein ahnliches Gefühl, wie der Un-

blid von Bolognefern, durch Branntwein zu Safchenund Strickbeutelhunden verzwe rgt.

Balgte die Reuß Fenerfluthen wie ber Phlegeton, fo murden die nachten, fdrecklichen, wilden, grauenvollen und graflichen Riefengetlüfte der G ch o Is lenen, welche wir Dadmittags burchichnitten, ben Lartarus der Ulten eben fo treffend und getreu bar= ftellen, wie ber blubende, anmuthige, reich anges baute, bezaubernde und friedenfaufelnde Landichafts. garten von Borlit ibr Elnfium darftellt. Die Das tur nimmt bier einen Charafter an, ber auf die Bertrummerung von Beltkorpern bindeutet, und es murs de der Emigicaffenden und Emigverwandelnden in diefem dufteren Ochlunde des Entfegens, eben fo leicht fallen, gange punifche Rriegsbeere, fammt als len ihren thurmtragenden Glephanten, ju gerichmet= tern , als eine der bemoosten Gelfenbant antlebende Odnede.

Gang gegen das murrende Befürchten beines Freundes ben dem verspäteten Abmarsche von Altorf, wurde die Teufelsbrücke vor dem hereinbrechens ben Dunkel noch glücklich gewonnen. Zwar begann der Abend schon tiefer zu dammern, aber doch waren die matten Streiflichter des westlichen himmels noch begünstigend genug, um die hauptparthien des furchtsbars majestätischen, jeder Wortschilderung unzugängslichen Bunderschauspiels, nach Formen und Umrisen, scharf zu unterscheiden, und richtig zu ergreifen.

Bon ber muthenden Cataracte geht ein eben fo muthender Sturmwind aus, bem der Manberer, wie gern er auch auf der Brude einwurgeln mochte,

oft nach wenigen Minuten icon ju weichen genosthiget wird.

Durch die bem Teufelsberg eingesprengte Ballerie, welche bie Profaiften ichlechtweg bas Ur= nerlod, die Poeten bingegen weit ebler ben Ure nerich acht nennen, werden zwen ber außerordent= lichften und merkwürdigften Contrafte, welche bas Bebirgeuniversum unferes Planeten vielleicht aufzuweifen bat, mit einander in Berbindung gefett: bie ichauderhaften Sitanenichluchten ber Ocholenen, wo man, von Minute ju Minute, einen andern Difa auf einen andern Pelion gethurmt fiebt, mo bie gewaltigen Trummer besalten Roms um nichts anders ericeinen wurden, als die großte ber Ppramiden Agpptens am Suge des Chimboraffo, und wo alle Begriffe von unbezwingbarer Macht und un. widerstehlicher Gewalt verschwinden, wie Bafferblafen, und bas lachende Tempo des Urfener Thals, wo das bolde Babnbild eines immermabrenden Frub= linge noch im Berbite ben Borubermanbelnben in fe= lige Taufdungen wiegt, wo das duntle Lafurblau bes Simmels im reinften Karbentone bas berrliche Jenfeits ber befperifchen Baubergarten verfundiget, und wo bie Reuß, furg juvor ein felfengermalmenbes Kluthengewitter , nun fdweigend und froftallflar , ein reiner Spiegel ber Sterne bes Simmels und ber Goldblumen bes Ufers, burch bunte Wiefenteppiche fortgleitet.

Im Dorfe Undermatt übernachteten wir, ungefährbet und rubig, unter bem Burgbann ber beiligen dren Konige, bie, unerhorter Beife, auf bem Schilde bes Gafthauses im ritterlichen Baffen. schmude ber Turnier. und Febbezeiten ju Roff abges pinselt find.

Unter gleichem Dache berbergte mit mir ein franjofifder Ausgewanderter, an bem bas Odicfal bie graufame Probe wiederhoblt ju baben ichien, bis ju welchem Grade Die Laften verftartt werden muffen, um ein feftes und mannhaftes Gemuth endlich gum Erliegen ju bringen. Diefer Gobn bes Unglude nabm burd eine Gefichtsbildung ein, Die, wenige Jahre früber, bevor bie raubeften Grurme ben Jugenbichmuck bavon abitreiften, febr fcon gemefen fen mochte, und nun durch eble Buge des Ochmergens, woraus unverschuldetes Diggeichick fprach, außerft intereffant und angiebend murbe. Faft alle feine nachften Unge= borigen verbluteten in ber Ochreckenszeit ibr Leben unter ber Guillotine: Bater, Bruber und Obeime. 36m gelang es, wie burch ein Bunber, mit feiner jungen Gemablinn fich in die Schweig ju retten , wo er fo lange verborgen und refignirt lebte, bis ber Loo auch die treue Lebensgefährtinn von ibm trennte. Bugleich war auch bie unbetrachtliche Caffe, welche von einem großen Bermogen aus bem Schiffbruche noch geborgen werden tonnte, fast ganglich erfcopft. Mun blieben einige ju Dailand angefiedelte Bermandte, Die durch vorfebende Rlugheit fich eines blubenden Wohlftandes erfreuten, feine lette Buflucht. Gie allein tonnten ibm Benftand und Odut gegen Bunger und Blofe gemabren. Die noch übrige Baricaft war zu einer Sufreife nach Dailand, ben ber arm. lichften Roft und Pflege, gerade noch binreichend.

Der Genius, welcher ihn vor Gelbstmord bewahrte, war ein vierjähriger hubscher Knabe. Ruhig schlief er ben Schlaf ber Unschuld, indem der sorgenvolle Batter die Geschichte seines endlosen Jammers erzählte. Er hatte das Lind von Fluelen bis Undermatt auf dem Urme getragen. Dieses aber siel ihm nach und nach zu schwer. Er kaufte deswegen einen Schubekarren, um auf solche Weise, mit dem Theuersten, was ihm noch auf Erden geblieben war, leichter und bequemer die Wolkenpfade des Gothards zu überssteigen.

Durch die Tagreise von Unbermatt bis nach bem Bollhause (al Dazio), die und, vorben an ben Urnen zwen mächtiger Bußgötter, die winterlicht wilde Scheideecke des Gotthardsberges hinune ter, über die Schneebrücken des Tessin führte, wurden wir in das paradiesische Livinerthal verssetzt. Dieses Tempe, welches ben dem Dorse Pole leggio endet, gehört wegen seiner pittoresten Felfenansichten, herrlichen Bäume, reichen Wassersälle und kräftigen Regetation, zu den reigendsten Bergetälten der Belt, und wird folglich mit Recht als eine der vorzüglichsten Akademien für den Landschaftsmabler betrachtet.

Ben bem Sospitium waren wie vorüber geritten, ohne, weder den Rebensaft, noch das Monches latein ber benden darin hausenden italischen Capus giner zu versuchen, und hatten bloß einige Augensblicke ben ber Tobtencapelle verweilt, worin die Gesbeine ber Unglücklichen gesammelt werden, welche das Leben auf dieser gefahrvollen Straße verlieren. Die

Decoration bes Altars, bestehend aus einigen symmetrisch geordneten Gruppen von Todtenköpfen, mahnt an die Gebeincapelle auf Madeira, burch welche ber schwer zu überraschende Cook einst lebhaft übertrascht wurde. Die Bande derselben sind aus Knochenstreugen construirt, beren vier Binkel der originelle Baumeister mit Menschenscheln ausfüllte. Selten verging wohl ein Jahr, daß nicht mehrere Banderer burch begrabende Schneelauwinen oder zerschmetternde Felsentrümmer auf dem Gotthard umgekommen wären. Wie bedeutend ihre Inzahl nur im Berlaufe von etwa zwanzig Jahren gewesen seyn muffe, davon zeugen die an den Fundörtern der Leichname aufgestellten hölzernen Denkmahlskreuße, welche nicht wieder erneut werden, wenn sie vermorscht sind.

Die ausnehmende Lebhaftigkeit bes berühmteften Saumthierweges von Europa beweist unter andern auch das neben dem hospitium gelegene Stallgebaube, worin gegen fünfzig Pferde bequem untergebracht werden können. Man darf mit Sicherheit annehmen, daß in manchem Jahre vierzehn bis fünfzehn taufend Personen, und in mancher Boche zwen bis dren huns dert Lastpferde über den Berg paffiren.

In bem, burch feine Mineralienbepots, Naturforschern und Naturfreunden vorzüglich intereffanten
Dorfe Airolo setten wir uns, abermahls unter
bem Burgbann ber heiligen bren Könige, die aber
nicht stolz einbergaloppirend, sondern bemuthig auf
ben Füßen stehend, abconterfenet sind, an ben Tisch,
und fenerten, ben einem reichlich und wohl zugerufteten Mable, den glücklich erkampften Gieg über die

furchtbare Gebirgskuppe, bebient von einem ber ge=
fäligsten und rebseligsten Wirthe. Dieser Mann frappirte burch seinen athletischen Körperbau nicht weniger, als durch die frischblübende Farbe seines vollen
Gesichts, in einem Alter von fünf und sechzig Jahren. Seine Gattinn, ebenfalls noch rasch zu Ruse
und freudig zur Arbeit, gebar ihm zwanzig Sohne,
die alle noch am Leben sind. Dieser Ebesegen halt,
ben dem Systeme der Monogamie, benn boch wohl
jenem Ebesegen von Mexiko so ziemlich die Wage,
wo zwen hundert Gemahlinnen des Kaisers Monte zu ma sich einst alle zu gleicher Zeit, nach dem
Ausdrucke eines geistreichen Schriftstellers, in anderen Umständen befanden, als das Land, nähmlich in
gesegneten.

Wir übernachteten im Zollhause (al Dazio) nach einer Nachmittagereise burch bezaubernbe Reviere. Überall frisches Grun und reges Leben! Die Verkunbigerinn ber Sublander, Unafreons Cicabe, schwirrte fröhlich im uppigen Wiesenkraute, und ber Teffin schien, wie du in einem beiner Lieder singst, gern in biesem Elpsum zu weilen.

Gleich bem Binterrhein burch die Felfenschlunde der Niamala, hat sich der Teffin einen Ausweg durch den Platifer gebrochen, und bildet nicht fern vom Bollhause einen schauderhafteprächetigen Sturz. Die Straße fenkt, an dieser Stelle, sich treppenartig abwarts, wie in den Krater eines Bulkans, aus bessen Abgründen aber hier, anstatt prasselnder Flammenströme, donnernde Wogenstrudel emporwüthen.

Mit Ausnahme ber Cataracte neben ber Teufelsbrücke, hat mich ber Lauf des Tessin, burch
ben unaufhörlichen Wechsel von Wildheit und Anmuth,
ben weitem flärker angezogen, als ber Lauf ber fast
immer in Zerstörungsgrimm ganz aufgelösten Reu fi.
Wo sich bas Flusbette fanft abhängig fortwindet,
sieht man bes Tessins Ufer ununterbrochen mit Birken, Buchen und Kastanienbäumen vom bochstämmigsten und kräftigsten Wuchse besetz. Von Zeit zu
Zeit zog die Straße sich unter dicht belaubten Rebenbächern hin, schwer von reifen Trauben, benen wir
bequem von unsern Pferden hätten bepkommen können.

Um folgenden Sage gelangten mir, über Fais bo und Giornico, eines verlornen Ringes wegen, den der madere Unführer unferer Caravane ends lich nach langem fruchtlofen Cuchen wieder berbensichaffte, erft mit finkender Dammerung zur Nachthersberge von Bellingona.

Daß ich in biefem, burch feine lage hochft merkwürdigen Orte nicht einen sogenannten lungertag zubringen konnte, that mir febr leib. Aber es war bereits Nacht, als wir in tem getummelvollen Gasthofe von ben Pferben siegen, und kaum Sag, als wir uns auch schon wieder bavon machten.

Ungefahr eine Woche vor unferem Einzuge in Bellingona hatte bafelbit eine regierende Grasfinn aus Deutschland, burch zahlreiches Gefolge und verschwenderischen Aufwand, alles Bolk, "von ber Bürgermeisterinn bis zur Besenbinderinn," in das neugierigste Staunen versett. Unstatt abzumarkten, bezahlte sie fast immer noch mehr, als die erorbitan-

ten Rechnungen ber gaunernben Gaftwirthe betrugen. Der Caroffentransport über ben Gottbarb, auf bie mobibefannte Beife, mart, fur bren grofe Reifemagen , allein mit bundert Louisb'or bonorirt. In allen Gafthofen, wo man fie gewöhnlich fur eine bas Incognito behauptende Roniginn bielt, vergeubete fie, trot einer Clopatra. Zwen bis bren Couisd'or waren bas geringfte, was ben Rellnern und Stuben. mabden für ein einziges Rachtlager an Erinkgelb ausgeworfen murbe. In Bellingona mard fie juerft gemabr, bag, um ibre Guite ju vervollftanbigen, es noch an einem gebeimen Gecretar gebreche. 3bre fonelle Babl traf einen Bruder bes Gaftwirths. Der Shilberung nach, welche biefer, mit vieler Barme, von ibm jum Beften gab, muß der Burfde gu ben echten Untinousgestalten geboren. Ubrigens mar er feines Beichens ein Luftfpringer. Wiewohl er, balb nach feiner Unftellung, bes Schreibens völlig untundig erfunden mard, blieb er bennoch ungefahrdet in feinem Titularpoften und begleitete feine großmutbige Bebietherinn wohlgemuth nach Rom. Bibt es boch mitunter auch leidlich befoldete Bofrathe, benen meiter nichts obliegt, als ber Unfauf neuer Babnitoder.

Das heitere Morgenlicht erhellte bie Pfade bes burch schauerliche Rauberhistorien gar übel berüchtigten Monte cenere, über beffen Ruden wir hinmeg mußten, um endlich die ersehnten Gestade bes Luganer. Sees zu begrüßen. In einer geringen Entfernung vom höchsten Puncte bes Berges wurden wir durch die Erscheinung bes Lugo maggiore erfreut,

freut, teffen Gilante fic, wie buntelfarbige Cameen, über bem hellblinkenden Bluthenspiegel abrunderen.

Einige Schritte weiter aufwärts war eine bolgerne Caule aufgerichtet, welcher ein vergittertes Gebause mit dem Schedel eines Banditen gum Capital
tiente, bet an dieser Stelle dren Juden ermordet
batte. Einer der Führer, beffen Augen die Frühcollation schon ein wenig umnebeln mochte, bildete sich
ein, daß eine Madonnensigur in dem Kafig stecke,
und richtete, mit entblößtem Haupte, ein andachtiges Ave Maria an den heiligen, der in einer Minute dren Ifraeliten auf die nahmliche Beise zum
christatholischen Glauben bekehrte, wie die Spanier
in einem verhältnismäßig nicht viel ausgedehnteren
Beitraume hundert Tausende von amerikanischen Göbendienern.

In ber ichonften Tageszeit, zwischen Mittag und Abend, empfing und herr Taglioretti in feinem trefflichen Gafthause zu Lugano, ber größten Stadt im italienischen Helvetien, beren entzuckenbe lage an bem herrlichen Gee, welcher ben Buß bes Galevatorberges bespühlt, von Rechtswegen in mehreren Reiseblichern mit so feuriger Begeisterung erzhoben wird.

Sier bereitete mir die Freundschaft unvergefiiche Stunden des bochften und reinsten Erdenglücks, durch Bonfetten und Friederike Brun. Ersterer hatte schon einige Monathe, als Apellationsrichter (Syndicator) des hoben Standes Bern, in Lugano resibirt, und lettere mar vor kurgem, bes gleitet von ihren zwen altesten Kindern, Carl und Matth. Werte. S. 20.

Lotte, und herrn Pohrt, Carls wackerem Erzieber, bafelbft eingetroffen , um , gleich mir , ben Gotter, bildern bes Capitols und Baticans entgegen zu reifen.

......Animae, quales neque candidiores

Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter.

Horat.

Buerft ben Lugano tonnen bie über ben Gottbarbepag nach Latium wallfahrtenben Dilger fich mit bem freudigem Burufe begrugen: Stalien! Denn bier beginnt die Phofiognomit ber die Cublander charakterifirenden Bemachfe. Die fdirmformigen Bipfel majeftatifder Pinien (Boragens pinus ingens) fdmes ben , wie Luftinfeln , im bunfleren Blau bes befperifden Simmels. Sochwüchfige Rirfcblorbern fpiegeln ibr glangendes Laub in ben Rluthen bes Erpftallflaren Gees. In ben Feengarten bes Monte Bre buften und grunen Pomerangen =, Citronen = und Oliven= baume. Die amerikanifche Mgave und indifche Gta= delfeige bedurfen bier ber glafernen Winterbaufer nicht mehr. Der fcmarge Belleborus entfaltet oft fcon ge= gen Beibnachten bie filbernen Dractblumen am Rufe ber benachbarten Berge. Die glangende Rlodenblume (Centaurea splendens L.) entfernt fich vom italifchen Beimathstande nur noch aus biefen Revieren bis Bellingona nordwarts. Die apenninifche Ciftenrofe (Cistus apenninus L.) erheitert bin und wieder bie traurig nackten Ralfmande bes Galvabor:Berges. Ein burch bie Bartencultur im Morden jur midrigften Monftrofitat verurtheiltes Gewachs, bie Paonie, blubt im iconeren Ctanbe ber Ratur, an beschatteten Abbangen, mit funfblatteriger Blumenfrone.

Die Reichthuner, burch welche Flora, von Mailand bis Tarent, Ausoniens Berge, Thatler, Ebenen und Garten, in lieblicher und prachtevoller Mannigfaltigkeit verherrlichet, ahnet ihr Geweihter in Lugano's Umgebungen, wie er in Valentia's Gefilden die Reichthumer ahnet, welche die freundliche Göttinn, aus ihrem unerschöpflichen Fullsborne, über die Palmenlander ausgießt.

Da bie Trauben ber Beingarten ben Denbris fio, wo fogar bie ellenlange Riefentraube von Das Taftina gur volltommenen Reife gebeibet, fur bie pors trefflichften ber italifden Odweig gehalten werben, fo bat meine Reifegefährtinn fich entschloffen, bie vom Doctor Boge ibr angerathene Traubencur in biefem Stabtden ju verfuchen, bas zwar nicht, wie & us gano, einen beiteren gluthenfpiegel fiberfcaur, befe fen lage jeboch, nach herrn Saglioretti's Inbeutungen, burch uppige Balbnatur und mabletifche Felfenparthien, ju den anmuthigften und reigenbften im gangen Umfreife bes romantifchen Bunberlandes geboren muß, welches vom Livinerthale fich bis an ben Comerfee erftrect, und von beffen Baubet ber aus ben Regionen bes ewigen Gifes berabfteigenbe Wanderer um fo machtiger ergriffen wirb, ba mes nige Stunden guvor ibn fein Pfad noch über Ochnees gewolbe führte, unter benen im furchtbarften Bos genaufruhre ber Lod laufcht, und ibn Lufte begleite. ten, foneibend und raub, wie bie Lufte, welche ben Renntbierschlitten bes Lapplanders umfaufen.

Mögen biese Blatter, mein geliebter Galis, in ben schönen Kreis beiner hauslichen Freuden sich nicht gang unwillsommen einstehlen, und mögen sie lebendig dir bes entfernten Bild vor die Geele führren, der, indeß bein Huge sie freundlich durchläuft, wielleicht in ber Villa pliniana oder auf ben borrom aifchen Infeln dem Genius unserer Freundsschaft einen Kranz von Immortellen zum Opfer darbringt.

## 21.

## Mendrifio, September 1705.

Die Seeparthie von Lugano nach Capo di Lago, mein Salis, schien mir, Dank fen es ber Gegenwart unserer wiedergefundenen Freunde! bas harmonischleise Fortschweben auf einem stillen Baseferspiegel bes Hesperus, ben meine Phantasie sich in ihrem Bluthenalter immer so gern als bas Elysium ber Freundschaft und Liebe traumen mochte.

Bonftetten fprach mit hinreißendem Feuer über die Umsicht vom Salvador: Berge, beffen kahlen Schedel er wenige Tage zuvor erklimmte. Sein Blick erhob sich auf jener weitumschauenden Barte mit kühner Begeisterung, von Mailands Dome kuppelbis zu den Eiswüsten des Monterosa, Simplon, Gries und Gotthard, und rubete zulett, in trunkenem Ermatten, wieder aus, auf den hinter Lugano in sippiger Fülle grünenten Kastanienthälern von Ravagna und Isone. Er deutete, als wir dem Fessencap dieses nachten und wilden Kallberges uns näherten, nach einem hart an seinem Fuße

gelegenen Landhaufe, von anfehnlicher Grofe, moraus die Bewohner, weder durch Deft und Rrieg, noch burch Poltergeifter und Wefpenfter, fondern les diglich burch bie Bipern, wovon es in ben bortigen Revieren wimmelt, vertrieben wurden. Diefe Ochlan= genart, welche, feit Fontana's claffifchem Berte über ibr Gift und die mit letterem von ibm angeftells ten Berfuche, wieder gur alten Celebritat gelangte, nimmt mit jedem Jabre bafelbit immer furchtbarer überhand. Der Mann, welcher ben Entidluß faßte, bort fic angufiedeln, batte mehr als ein balber Sollbauster fenn muffen , mare bamabis, als er ben Brund= ftein bes verlaffenen Bebaudes fegte, bie Bevolterung jener Bipernbolle nicht wenigstens um ben zwanzigften Theil fdmader gewefen , als mehrere Jahre fpater. Die Bipern find bekanntlich Bugfchlangen. Jene vom Salvador burchfdwimmen, ben gunehmender Gonnenwarme, in machtigen Colonnen ben Gee, um die Eublen Balbungen bes Gegenufers bis jum " Spatherbite ju bewohnen, bie fie alsbann wieder mit den fonnigen Binterquartieren ber Seimath vertaufden. Bier verfdranten fie fich ju munderfamen Rnaulgestalten, Die, wegen der bervorblickenben Ros pfe, ber abenteuerlichen Rugelbiffel ober bem fcauberhaften Debujenbaupte abneln muffen.

Nun erschien die reich angebaute Galbinsel, worauf Melida, des großen Baumeisters Geburtsort, der, wie burch Wundermacht, in Rom den Obelisten des Petersplates aufrichtete, aus den anmuthigsten Pflanzungen emporblickt. 2018 ein frommes Denkmahl der Erkenntlichkeit für die seligsten Zage bes Menichenlebens, fur bie Tage ber Rindheit, erhaute Bontana, im Unfange bes fiebiehnten Jahrhunderts, ju Melida, nicht fern von ber vaterlichen Bohnung, eine Rirche.

Ob der Bipern-Fontana fich der Abstammung vom Obelisten-Fontana ju rummen habe, bas vermag ich um so weniger zu entscheiden, ba der Nahme Fontana so vielfach durch Italien verbreitet ift, daß wir in Füßli's Künsterlericon allein gegen zwanzig Artisten unter demselben aufgeführt sinden. Im Grunde kann uns an dem Wissen oder Nichtwissen dieser Notiz auch blutwenig gelegen sepn. Das aber befeuert meinen Geist und erhebt ihn, wenn ich unaufhörlich, durch Zusall oder Localität, nähere Ideen aus entfernteren sich entbinden sehe, und hierdurch mir, von einer Stunde zur andern, meine heitere Reisebahn nach den heiligen Trümmern der alten Tiberstadt, reicher an unverwelklichen Blumen des Wahren, Schönen und Guten erscheint.

Ein Beltumfegler wurde durch bie Gebirgsgesftade bes Luganerfees, in Abficht auf Naturcharafter und Eigenthumlichkeit, lebhaft an die Gebirgsgestade ber Gubfeeinseln erinnert. Im nahmlichen Style bildete die Natur, wie Bonstetten bemerkete, auch die meiften Ufergegenden des Comersfees,

Die heiteren Fluthen von Lugano gehören, ju Bolge ber Berficherung bes glaubwurdigen herrn Eaglioretti, ju ben allerfischreichiten Gewäffern ber alpinischen Centralkette. Nur an Forellen liefern fie jede Boche jum wenigsten bren taufend Pfund

auf die Safeln der lucullifchen Mailander, wo diefer koftliche Fifch, befonders ben gaftenschmauserenen, schon feit Jahrhunderten immer höchlich willkommen war.

Die nöthigen Quartieranstalten hatte Bon ftetztenis freundschaftliche Thätigkeit für uns alle schon im Boraus zu Men brisio getroffen. Die Reises gesellschaft von Dessau bezog bas zwepte Stockwerk einer bequem eingerichteten Kausmannswohnung. Die banische Familie fand ihr Unterkommen in einem Gastbose, wo Italiens berüchtigte Unsauberkeit wenigstens noch nicht vorherrschend war. Bon stetten wurde von bem bekannten Banquier Haller, bes unsterbelichen Hallers ältestem Sohne, in einem bicht vor ber Stadt gelegenen Landhause mit offenen Urmen empfangen.

herr von haller entrann ben muthenbften Ungewittern ber frangofifchen Staatsumwalzung unter Marat und Robespierre noch jur gunftigeften Stunde, und rettete fich aus bem ungludlichen Paris in diesem friedsamen Erdwinkel, nachdem er mit klug berechnenber Borficht fein beträchtliches Bersmögen in Sicherheit gebracht, und auch eine koftsbare Dosensammlung, die er mit leidenschaftlicher Liebhaberen zusammenbrachte, und worin, wenn wir bem raisonnirenden Ratalog unbedingt nachschäpen burfen, gut und gern ber volle Werth von einem hübschen Rittergute steden mag, der Obhut seines Freundes Leva de zu Lausanne vertraut hatte. Unter solchen Umständen ift es benn frenlich wohl ein Leichtes, vom sichern Ufer, mit stoischem Gleich-

muth in das tobende, Schiffstrummer und Leichen anstrandende Meer hinauszublicken, jedem andern, beffen Berz ben diesem furchtbaren Schauspiel erzitettert, im Sone der festellen Zuversicht Horazens Nil desperandum in die Seele zu rufen, und ganz gemächlich, im Schatten stiller Feigenbaume, ben fors berlichen Passativind für seine ruhig ankernden Silfbergalionen abzuwarten.

Mendrifio liegt auf ber letten Subitaffel bes Alpengebirges, bas, vom Generofo niebers warts, ju immer fanftern Sugelformen abgerundet, fich der ganglichen Berflächung in die ungeheure Eberne, welche der Po burchichneidet, allmablich entgegensenet.

Bon bier aus nun wurde bie icon langst vers abredete Luftfahrt nach dem Geburtsorte des jungern Plinius und nach der feines Nahmens Ruhm ergablenden Billa, begunftiget von einem der heiters sten herbstmorgen, die unter diefem entzuckenden himmel mit Nordgermaniens lieblichten Frühlingse morgen wetteifern, freudig unternommen.

Die Beamten ber mailanbischen Granzmauth waren von dem hoben Range der Hauptperson unserer Gesellschaft bereits punctlich unterrichtet, wies wohl sie unter dem bescheidenen Nahmen eines im Dessauschen gelegenen Dorfes reist, und überall ihr Arenges Incognito so viel als möglich zu behaupten sucht. Die Regierung von Mailand batte schon mehrere Tage zuvor an die Mauthofficianten ben aus brücklichen Besehl erlassen, der Fürstinn von Unshalt: Dessau, als einer Prinzessinn aus dem

preußischen Sause, mit aller nur ernnntichen 21.64 tung zu begegnen, und sich, beg ihrem Eintritt in bie kaiserlichen Lande jedes überlästigen Eramens und jeder langweitigen Bistation ganglich zu enthalten. In den benden lettern Puncten wird, nach einem neuerdings wieder aufgeschärften Polizenmandate, zu dieser Furcht= und Schreckenszeit, wo die reichsten Familien Mailands schon auf Einpacken, Vergraben und Fluchtergreisen bedacht sind, mit einer Strenge zu Werke gegangen, die mitunter die Miene der Graussamseit nicht verläugnen kann, und viele Reisende, welche sich nicht hinlanglich legitimiren konnten, daß sie keine Franzosen waren, wurden unabwendbar wieder in die Schweiz zurückgewiesen.

Bielleicht befand fich ber ungludliche Ausgewans berte mit bem Schubtarren, von beffen hartem Bez. schick, mein letter Brief die einiges erzählte, auch mit unter ber Zahl bieser armen Zuruckgewiesenen, und muß nun, er, welcher vormabls einer zahlreis, den Dienerschaft Befehle gab, schwer beladen mit Gram und Krankheit, umberwanken am Bettelsstabe, um den lieblichen Knaben nicht vor seinen Ausgen verschmachten zu sehen. Diese Borstellung durchschnitt mir das Berg, und warf melancholische Schatzten auf die aus dem glanzenbiten Ather herabschwes benden Morgenbilder des Lebens und der Freude.

In Como war fogleich ein Fahrzeug in Bereitzichaft, welches die Reifenden und ihre Proviantkorbe, nach ber auf bem Oftgestade bes prachtigen Comer. Gees liegenben Villa Pliniana führte.

Der jungere Plinius befag in ber Rabe fei-

nes Geburtsortes gwen Lanbhaufer, wovon er bas Reperlichere und Ernftere Eragebia, bas Cachenbere und Unfpruchlofere Comobia nannte. Das. Lettere verfdwand fourlos und ließ nichts als bie Benennung jurud; vom erftern bingegen fann menigftens ber Standort mit Giderbeit bestimmt werben. Muf ben Grundgemauern ber altromifden Billa Eragobia ward im vorigen Jahrhundert ein Bebaube neuromifden Stols aufgeführt, bas, unter bem Rabmen ber Billa Pliniana, bem cultis virten Europa binreichend bekannt ift, und gegen. wartig einen Marchefe Canarifi jum Gigenthus mer bat, ber fich aber wenig barum gu betummern fcheint , und nicht einmahl die berabgebrockelten Gppsund Raltidutthaufen in ben verobeten Galen und Bemadern über bie Geite fchaffen lagt.

Hier bewohnte Trajans geistreicher und gerechter Panegprift, so oft als irgend nur Zeit und Umftande baju gunftig waren, meiftens in ben Soms mermonathen, ein ber philosophischen Zuruckgezogenbeit geheiligtes Landhaus, durch ben herrlichen Rahmen, womit es die Natur mehr als verschwenderisch umgab, in jedem Betrachte so reigend, daß er es zuweilen mit reichem Gewinn gegen bas glanzvollere Laurentium vertauschte.

Bebuichte Felfenabhange beichüten ben einfamen Bohnfig vor den rauben Angriffen des Nordoftwindes. Bache flurgen gur Linken und Rechten in ichaumenden Cascaden herab. Aber die Billa felbst bat innerhalb ihrer Mauern ein Launenspiel der Natur aufzuweisen, welches eigentlich uns gur Urkunde bient, bag bie moderne Billa Pliniana unwis berfprechlich auf bem nahmlichen Stude Uferboden erbaut wurde, von welchem die antike Billa Eras gobia fich in den kryftallklaren Fluthen bes Lacus Larius abspiegelte.

In ber geraumigen, bochgewolbten und luftis gen Bogenhalle bes Sauptgebaubes befindet fich ein Bafferbehalter. Die Quelle, welche benfelben anfullt, flieft periodifc und fleigt und finkt nach beftimmten Befegen. Bur genauern Beobachtung biefer merkwurdigen Fluth und Ebbe ward ein Dafiftab angebracht. Der Erbauer bes Saufes ließ über bem Bafferbebalter eine fcmarge Marmortafel aufftellen, worin der Freund Latiums und feiner Oprache, bes jungern Plinius mufterhafte Schilderung biefes intermittirenden Relfenborns, gewiß nicht ohne lebe haftes Vergnugen eingegraben findet: "Fons oritur in monte, per saxa decurrit, excipitur coenatiuncula manu facta: ibi paululum retentus in Larium lacum decidit. Hujus mira natura : ter in die statis auctibus ac diminutionibus crescit decrescitque. Cernitur id palam, et cum summa voluptate deprehenditur. Juxta recumbis et vesceris: atque etiam ex ipso fonte (nam est frigidissimus) potas: interimille certis dimensisque momentis vel subtrahitur vel assurgit. Si diutius observes, utrumque iterum ac tertio videas."

Wir folgten bem Benfpiele des liebensmurdigen Romers, und hielten die Mahlgeit neben ber Quelle. Uber und gruppirten fich mahlerisch Pinien, Eppreffen, Lorbern und Ohlbaume an der fanft abstufenden

Berglebne. Bonftetten fprach vom weifen Ergjan, als wenn er ibn auf allen Rriegszugen begleitet, im Cabinete mit ibm gearbeitet, ober bie 3been jum Bilowerte feiner Ehrenfaule angegeben batte. Begeisterungen bes glücklichen Jugenblebens auf ben Sieben Bugeln famen über ben Freund, und losten fich gulett in die felige Taufdung auf, daß er noch por wenigen Tagen auf bem Capitol an Marc-Murels Bilbiaule gestanden, unter bes Colifeums Trummergeftrauchen im Zacitus, und, Ervolis Cascatellen gegenüber, im Borag gelefen, vor bem laofoon . und Apoll angebethet, fich neben ber Poramibe Des Ceftind eine Grabftatte gewählt, und in ber Billa bes blinden Carbinals 216 ani, mit bem jugendlich. feurigen Greife, nach bem fofratifchepiturifden Abendeffen alte Mungen gepruft babe.

Rein Bafferbeden der Alpen ftellt unstreitig fraps pantere Gegenfage nordischer Bintereinöden mit füdzlichen Frühlingsparadiesen auf, als der Comerfee. Wir heben den Blick, und, siehe! schwarze Tannensgehölze gränzen an trauernde Schneewüsten, allein von der leichtfüßigen Gemse betreten, und wilde Belszacken ragen boch über den Bolten empor, nur vom Abler oder Lämmergeper umstreift. Bir senten den Blick, und, siehe! Rebengewinde, die traubenbelattet von Baum zu Baum schwanten, und Pomeranzzehwipfel mit Frucht und Blütbe, zwischen Corberzund Myrthengesträuch, noch im November von Schmetzterlingen umgautelt.

Ungeweht von ben laueften Abendluften, ruderten wir auf ber fanft mallenden Spiegelfluth, welche bie romantifden Seegestade in ben icharfiten Umriffen jurudblinkte, wieder nad Como, wo vom getummelvollen Marktplate muntere Bolksgefange, begleitet von ber Spring und dem Sambonrin, und entgegenschalten.

Die Borstadt Borgo bi Bico besteht bennas be gang aus Pallasten, von tenen aber bie meisten, welcher Umstand ben den Prachtgebauden Italiens gar nicht felten vorkommt, noch der letten vollendenden Sand bedürfen. Die Pallaste Gallio und al Uls mo leuchten vor allen übrigen wegen ihrer einfachern Banart und geschmackvollern Bergierungen hervor.

Sier berum foll ber Platanus gegrunt baben, von welchem Plinius wie von einem Lieblingsbaume fpricht. Ein achtungswerther Philolog in Como laft bis auf biefen Mugenblick fich um feinen Preis die Abergeugung rauben, baf er ten Plat auf Daus menbreite ju bestimmen miffe, mo jener Platanus, vor mehr als anderthalb taufend Jahren, bem berübmteften feiner Lantoleute, nach ermubenben Cva-Biergangen, Rublung jufadelte. Ubrigens burfte ber Bemeis, baf ber Baum gerade in biefer Quabrate ruthe Erdreich , und in feiner andern wurgelte', nicht weniger fcmer ju fubren fenn, als ber Beweis fur bas Gegentheil: fo wie ber Philosoph eines eben fo großen Aufwandes von Scharffinn bedarf, die geiftis ge Fortbauer ber Geele mabricheinlich ju machen, als ibre materielle Bernichtung. Laffen wir uns indeß bier. über fein einziges graues Baar machfen, fondern vielmehr, fo oft als moglich, unfern Geift von bem erbebenden Bedanten tief burchtrungen werden, wie

Eugend und Genie, ben fernsten Jahrhunderten Trog biethend, noch Überlieferungen und Objecte, die der Ungeweihte faum eines gleichgültigen Undenkens oder eines flüchtigen Blid's würdiget, dem Geweihten der Charitinnen und Musen, vom sommerlichen Blüben und Reifen des Lebensgartens, bis zu seinem winterlichen Abwelfen und Bereifen, mit unwiderstehlichem Zauber, anziehend, merkwürdig und heilig machen.

Gerechtes Erstaunen bemeistert fich bes Fremdelings, wenn in ber Domkirche zu Como, unter ben beiligen Bilbern, er auch ben altern und jungern Plinius erblickt. Freunde! mag man da wohl auserufen, wie send ihr hereingekommen, angethan mit bem Schwefelgewande ber ewigen Berdammniß? Beil ein solches Bunder euch nicht fehlschlag, so waret ihr in ber That um kein Haar weniger bes Nimbus werth, als Labre, ber schmutige Bettler, welcher Bitronenschalen und Koblitrunte aus bem Straffenkehricht hervorscharrte, um durch diese scheußlichekelhafte Busfungsprocedur sein anbrüchiges und sundhaftes Fleisch bis zur Seligsprechung methodisch zu kreutigen.

Da im Gafthofe all' Ungelo nicht Stuben und Rammern genug vacant waren, so saben wir, nach einem, burch ben unseligen Gifer der Birthesleute, vornehme Personen auch vornehm zu tractivren, bis zur Ungebühr, verspäteten Abendessen, uns nothgedrungen, Mendrisso ben Fackelschein aufzussuchen. Die Reisegefährten trafen baselbst, durch eine der genußreichsten Banderungsepisoden, die wenigsstens in Europa zu bewerkstelligen senn mögen, volls

## m 239 mm

Fommen befriediget, mit anbrechender Morgenbams merung wieder ein.

22.

## Mailand, October 1795.

Die Periode des Treibens und Waltens in bem schönen und menschenreichen Mailand wurde Dir, mein lieber Bon ft etten,, frengebig nach Wochen, mir aber, mehr als haushälterisch, bennahe nur nach Stunden zugemessen. Eine gute Seite ließ indes biesem widerwärtigen Umstande sich doch abgewinnen. Er gab nahmlich, für den ganzen übrigen Reiselauf, bem klugen Vorsatze die volle Kraft eines unverbrüchslichen Gesetze, in jeder großen, merkwürdigen und ausgezeichneten Stadt Italiens, wo die Aufenthaltszeit eben so beschränkt, oder, welches jedoch Apollo gnadig verhüten wolle, wohl gar noch beschränkter senn würde, wie hier, nicht in Vielem wenig, sondern in Wenigem viel zu sehen.

So geschah es benn sehr naturlich, baf ich am längsten vor bem Abendmable bes unsterblichen Le onarbo ba Vinci Stand hielt, um ben Eindruck
bieser erhabenen Composition tief und unvertilgbar zu
empfangen und aufzubewahren. Nachallem, was Du
bavon erzähltest, muffen die Röpfe ber Figuren Dir
ben weitem noch beller und frischer erschienen senn,
als mir fünfzehn Jahre später. Auf eine schreckhafte
Beise nähern die meisten sich dem Erlöschen. Schmerzliche Behmuth durchdrang ben diesem Anblicke mein
Inneres. Es war die Empfindung, womit man das

tangfame Berbluben eines bem Tobe jugefprochenen bolben Maddens betrachtet.

Wie traurig, daß gerade des Seilandes gottlieches Untlit am hartesten und rauhesten von der ichonungstosen und unerhittlichen Zeit angegriffen murbe! Dahingegen zeigen, jum Argerniß und Verdruß aller Menschenkinder, die Billigkeit und Recht noch in Shren halten, die Gesichtszüge vom rothbättigen Verräther sich so schafte immt und lebendig, als hate ten die Gesichtszüge der andern Figuren ein volles Jahrhundert vor ihnen voraus. Scheint es doch, als habe die Sand ber Zeit nicht über die verruchte Galgenphysiognomie hinfahren mögen, aus Furcht sich zu bemakeln.

Rraft, Leben, Geist und Charakteriftik fcmelsgen in diesem herrlichen Gemablbe ju einem Sotalbesgriff in einander, fur den ich vergeblich in meinem afthetifchen Wörterbuche nach ber kunftgerechten Benennung forsche.

Die Glorie ber Abenddammerung, worin ber große Meister ben Seiland stellte, bringt einen Licht= effect hervor, wie nach Sein ses Beschreibung, ber Lichteffect von Raphaels Engel senn muß, welcher dem Apostel-Petrus bie Kerkerthuren öffnet.

Aus einer gewiffen Ferne mit unverwandtem und festem Blick einige Minuten lang betrachtet, scheinen die Figuren sich zu beleben, und das Ganze gewinnt sodann völlig das Anseben einer fanft beleuchteten Theaterscene.

Cocins lacerlicher Irrthum, vermoge beffen er in bem burchscheinenden Stuck Drapperie an ber linken linken Sand bes Johannes einen fechsten Finger erblickte, mahnte mich an bas Jagdungluck bes famofen Eduten von Jena, ber einen Mülleresel für einen Trappen ansabe, und in bieser Meinung bem barmsosen Thiere glücklich eine Rugel burch ben Leib jagte. In einer Urt von komischem Selbengebichte, ber Trappen ich üte betitelt, verewigte bie sathe rische Muse Miedels bas brollige Qui pro quo.

Ein vielgestaltiger Proteus, wie ber übermachtige Benius bes Buonaroti, mar auch, nur in beterogenern und überrafchendern Dobificationen, ber nicht minter übermadtige Benius bes Leonardo. Buonaroti gefellte ju einem reichen Schafe miffenichaftlicher Reintniffe, Die glangentften Eriumphe ber Architeftur, ber Goilptur, ber Mableren und ber Dichtfunft: Leonardo, im nabmlichen Grabe ben dem Unban und ben ber Entwickelung ber man= nigfaltigften und ungleicartigffen Salente burd Ratut und Bluck begunftigt und unterflugt, wie fein eben ge= nannter berühmter Beitgenof und eiferfüchtiger Debene bubler, vereinte ben Conffinftler mit tem Geometer, ben Mabler mit bem Sobraulifer, ben Dichter mit bem Urditetten und ben mathematifden Zeichner mit bem gelehrten Schriftiteller. Buonaroti und leonar: bo geborten ju ben feltenen Sterblichen, welche bie Belt leiber nur immer nach Jahr junterten gu gab. Ien gewohnt mar, und ben beren Musgang aus bemt Beben, bie gange Ratur, wie Chakefreare fagt, jedes Dabl aufftand, und mit Beroftetonen austief: Das maren Danner! Erft wenn ber Eichbaum

Datth. Berte 5. 20.

bingeftrect liegt, wird man es gang inne, wie groß er in bie Bolfen ragte.

Biernachst ward ich vom innern Beiligthume des Domes am ftarkften angezogen, und am unwidersiteblichsten festgehalten. Nichts Feverlicheres und Masjestärerisches laßt sich denken, als die dammernden Riesenballen dieses Temvels, gegen welche das Abensteuerliche und Berschnörkelte seiner Außenseite, wozau sich noch das widrige Nebengefühl der nie zu hoffenden Bollendung gestellt, frehlich hart und grell genug absticht.

Bahrend fich bichtgebrangte Volkshaufen, bie von allen Seiten herbenftromten, zu einem feperlichen hochamte nach und nach in Reibe und Glied ordneten, las ich die Scene in Goethe's Fauft, wo der bose Geift hinter Margarethens Kirchfluhl tritt, und ihr mit glübendem Griffel ben graftlichen Richterspruch der Verdammniß in die verzweifelnde Bruft grabt, indef von der Orgel iener furchtbare Chor des Weltgerichts herniederbraust:

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

Mir war, als hatte ich die unerreichbare Meisfterfcene noch niemabls gelefen, mit fo tieferfcutterns ber Gewalt wurde mein Inneres hier bavon ergriffen.

Eben fo ging es mir in den fillen Bainen ben Elarens mit den Schwarmerenen der liebefranken Bulie, und auf bem unermeflichen Oceane mir den Meerabentenern des vielgewanderren Odpffeus. Die Taufchung ju vollenden, ftand ein Kerl hinter mir, von welchem ber Gewiffensteufel Margarethens im

Mothfall batte die Larpe borgen konnen. Un folden Leviathanslarven foll es, nach bem Ausspruche bes berühmten Mablers Bugli, in keinem lande ter Welt weniger gebrechen, als in Italien. Schon ber alte Giotto copirte feine gelungensten Teufel in Pabua nach Originalen an Straffenecken oder auf Marktvlägen.

3d flieg jum Dade bes ungeheuern Tempels binauf. Man erstaunt mit Recht über die Menge bet außerhalb angebrachten Basreliefs und Statuen. Die Ungabl ber lettern, wovon bie meiften für iblecht, bie wenigsten taum fur mittelmäßig gelten fonnen, belauft fich fcon gegen viertaufend. Bon ben bun= bert Poramiden, welche, bem Rif und Modell bes Bebaudes jufolge, die Bergierung bes Dates gur Abficht baben , mag boditens erft ein Bebutheil aufrecht fteben. Unf ber einen Geite wird unfer Blick burch vermitterte und altergraue Marmorbifger neben glangenden und nagelneuen, auf der andern burch guden und Bartiteine (pierres d'attente) beleidigt. Mur die Ruppel murde bis auf die lette Bilbfaule und bis auf den letten Ochnorfel vollendet, welches ben ber Ungabl ber baran verfdwendeten Ornamente allerdings viel gejagt beißen barf. Bor ber Laterne leuchtet uns bie vergoldete Bildfaule ber beiligen Jungfrau entgegen, Die einer lebhaften Borfteflungefraft jum ungefahren Dafitabe ber Dimenfionen bes Bangen bienen fann. Gie mißt faum weniger als bren fogenannte große Potsbamer, wie bie Riefengarte bes erften Friedrich Bilbelm von Preufien fie weilend aufzuweisen batte. Bon ber oberften Gallerie überblickt man die fruchtbare Combarden wie ein grunwogiges Meer, beffen Gestade fudwarts die blaulichen Apenninen und nordwarts die schimmernden Alpen bilden.

Bon der Ruppel berab gefchab nun ber gemal. tige Oprung in die unterirbifche Begrabnificapelle bes großen und guten, mehr burch gottliches Leben und wohltbatigen Bandel, ale burd tirchliche Beibe und papitliche Geligiprechung beiligen Carl Borro: maus. Mit Ehrfurat fprach ich mein frommes Requiescat in pace an bem von gabfreichen Campen gottesdienftlich erleuchteten Garge von Bergfroffall. Im practvolliten ergbifcoflicen Ornat erblickten wir ben Rorper des Mannes, ber die Demuth und Ginfachbeit felber mar: aber bie Sinterbliebenen wollten bem imponirenden Glange von einer ber bochften firch= lichen Wurden um feinen Preis etwas vergeben, und fie thaten baran vollkommen Recht. Das Benicht bat für feinen mumienartigen und vertrodneten Buftanb ungewöhnlich viel Phyfiognomie bepbehalten. Roch erfceint uns die anfebnliche Romernafe nicht anders geformt, als auf bem gestichten Portrait bes Beiligen, womit Libovina Peregrini bie Gacriften ber Capelle grerte. Bon ber nabmlichen Runftlerinn bewundern wir auch einen Altarumbang in ber Doms firche, ber welchem es bem getaufchten Muge fcmet fallt, bas Gemablbe ber Dabel von einem Gemablbe bes Dinfels ju unterfcheiben. Libovina mar in ber Geidenstickeren zugleich ein Raphael und ein Titian.

Das Gewolbe ber Capelle becoriren acht file berne Basteliefs, welche bie Sauptepochen aus bem Leben bes Erzbifchofs barftellen, nach Ceranos Beiche nungen verfertigt von Rubini, einem ber gefchickteften Golbarbeiter, die jemable in Italien fich auszeichneten.

Biven Tage zuvor ließ ich mir, in bes beiligen Borromaus Baterftadt Arona, auf bem Ochloffe bas Gemach zeigen, worin er geboren murbe. Dach bes Zeitalters religiofer Gitte unterließ man feines. weges, barin ein Capellden angubringen. In Aros na befindet fich eins ber jablreichen Geminarien , bie er jur gelehrten Erziehung ber Beiftlichen in verichiebene Gegenben feiner Dioces vertheilte. In ber Mitte bes geraumigen Plages vor den Gebauben bes Inftituts erhebt fich, auf einem verhaltnigmäßigen Diebeftal, Die Riefenftatue bes Beiligen, feinem Undenten geweibt vom Cardinal Friederich Borromaus. Gie ericeint von fern gleich einem fcmargen Gifenthurme und erneuert uns bas Undenfen bes Roloffes von Rhodus, Das majeftatifche Runftwerk befteht aus Bronge, und ift, wie ber Bercules ben Caffel, inmendig bobl. Die Bobe besfelben betragt, obne bas Rufigeftell, ffinf und brenftig Ellen; bas lettere gebn Ellen weniger. Man fann bis jum Ro. pfe darin emporiteigen. Zwifden ben Dafenlochern findet ein Menfc von befceibener Peripherie leiblis den Raum jum Gigen. Die Magelbreite Des Dau=. men mift eine Opanne. Wegen Dailand erhebt fich bes Ergbifchofs Rechte, welche biefe Stadt, bet fie einft in reichfter gulle, Beil, Erquidung, Bebeiben, Boblitand und Rettung fpendete, von einem Jahrhunderte jum andern, immer noch vaterlich gut

fegnen icheint. Gefiger Borrom aus, bethe fur und !! Langit ichon haft Du in ben bunfifrepen Regionen ber höbern Belt, wo Bannstrablen und Interdicte ju nichtiger Opreu werden, Bug, Lurber, Butten, Zwingli und Calvin mit Bruderarmen an Dein großes Berg geschloffen!

Das hinter bem Sochaltar aufgestellte anatomissche Bilbhauermeisterftuf bes Marcus Ferrerio, genannt Agrato, ben geschundenen Bartholomaus vorstellend, welcher im eigentlichten Wortverftande fein Fell zu Markte trägt, erfüllte mich mit Etel und Biberwillen. Als Mustelftudum für den vergleischenden Bergliederer mag es indes allerdings der hochsten Bewunderung werth seyn. Medvere Reisende schon haben den posserlichen Verstöß gerügt, daß der Künstler an der über die Achsel des Martyrers bersahangenden Haut noch einen zwenten Kopf ansbrachte, ohne ten ersten vom Kumpse wegzulaffen. Trug ja doch der heilige Dionys, wie jeder Chareknabe weiß, den abgeschlagenen Kopf unter dem Arme.

Selbst ber beterminirteste Protestant zieht nicht ganz ungestraft im alten Bateclande der frommen Reliquien umber. Sattest Du es wohl jemahls auch nur im Traume Dir als möglich vorstellen können, daß ich in der ambrosianischen Bibliothek mir Petrarca's Birgil um kein Haar besser wegkommen wurde, wie zu Loretto Dein Rammerbiener, der, wie Du selber von ihm versichertest, doch gewiß ein recht eifriger Calvinist war, mit dem heitigen Brennapse, den er in einem Augenblicke, wo er sich von Dir une

beobachtet glaubte, vielleicht nicht weniger inbrunftig als ein fatholifder Pilgrim, an bie Lippen bruckte? Soffentlich wirft Du beute Deinen treuen Oreftes nicht weniger tolerant und iconend behandeln, wie Du bamabls Deinen treuen Undreas behandelteft, indem Du fein alarmirtes Bewiffen burch beruhigende Bernunftgrunde wieder in Ordnung brachteft, anftatt ibn bes Uberglaubens ju begudrigen, oder ibm mohl gar den Ropf mit fatprifcher Lauge ju mafchen. Frank und offen barf ich Dir baber beichten und bekennen, baß ich ben beiligen Schriftzugen, wodurch einer ber große ten und iconften Weifter aller Beiten und aller Bolter feinem Lieblingebichter bie Weibe gab, ebenfalls binter bem Ruden meiner Begleiter, ein Giegel ber Undacht aufdrudte, gang vom nahmlichen Ochlage wie jenes, wodurch Undreas den Einblichfrommen Refpect vor bem beiligen Eggeschirr an den Sag legte.

In dem Grade ließ ich indeß von meiner fentimentalen Schwarmeren mich nicht übermeistern, daß
ich darüber den gunftigen Augenblick hatte verfeblen
follen, mir durch ben zuvorkommendartigen Bibliothetaufseher die Sandschriften, Zeichnungen und Miffe
bes Le on ard o da Binci vorzeigen zu laffen. Der
kurzen und flüchtigen Anschauung zum Eroge, erneute sich vor diesen Pfandurkunden der Unsterblichteit, welche gar keinen Preis haben, in meinem Innern das Gefuhl der freudigen Bewunderung und boben Ehrfurcht, wovon ich im Dominicanerklofter vor
dem Wunderwerke des Abend mahls mich so machtig ergriffen fühlte. Im Gemählbezimmer werden
Le on ard os mathematische Riffe in einem verschlo-

fenen Kaftden aufbewahrt. Ein König von England both ihrem vormahligen Befiger Urconati breptaufend Piftolen bafür, aber vergeblich. Urconati war ein großmüthiger Patriot, der lieber seiner Batersstadt ein Geschenk damit machen, als dadurch zum reichern Manne werden wollte. Die darunter und darneben besindlichen Erläuterungen sind verkehrt aufgezzeichnet, wie und Geschriebenes im Spiegel erscheint, und können folglich auch nicht anders als im Spiegel gelesen werden.

In diefem Bilberfaale wurden mir bie Cartons gu Raphaels Philosophenschule, als vaticanifche Borftudien, von der bochften Bichtigfeit gemefen fenn, wenn ich mir batte ben erforberlichen Ochat von Tagen oder auch nur von Stunden erobern ton: nen, fie mit gesammeltem Beifte und in ftiller Duge ju ftudieren. Bu ben Gemablben, welche meine Phantaffe besonders lebhaft ansprachen und ihr fich tief und bleibend eindrückten, geboren unter andern ein Johannes in ber Bufte von Leonarbo ba Din= ci, ein Ropf ber Maria von 2 apbael, bie Elemente von Johann Breughel, und ein junger Johannes, ber mit einem Camme fpielt, von Bernardino Quini, bem trefflichften Ochuler bas Baubeng von Ferrara, und einem ber Erafe tigften und angenehmften Coloriften feines Zeitalters.

Das Gerippe, welches weiland einer bilofchonen Mailanderinn gehörte, und, Kraft ihres letten Billens, als ein warnendes Momento mori der weiblichen Schönheit, bier offentlich ausgestellt wurbe, tief mir eins der wifigsten Todtengesprache Lutians in bas Undenfen jurud, worin bie reigende Berftorerinn von Troja biefer feletirten Sulbgöttinn fo abnlich fiebt, wie ein Thantropfen dem andern.

In bem geräumigen und prachtvollen Theater alla Scala erhielt eine Opera buffa, voll plats ter Bansmurfiftreiche und niedriger Carnevalspoffen, ben entschiedenften und ausgezeichneteften Benfall, weil die Mufit von @ arti unwiderftehlich binreifend und bezaubernd mar. Befannter Magen fpielt in Stalien der Text an und fur fich bloß die Rolle der Rull, und allein die Mufit gilt fur die Biffer. Das Rabmliche konnen wir auf tie Opernbuhnen Spaniens und Rranfreichs, und überhaupt, wiewohl mit größern oder fleinern Ginfdrankungen, auf bie fammtlichen Opernbubnen der Belt anwenden: benn ber umgefebrte Fall lagt nach allen bisber gemachten und wiederhohlten Erfahrungen, fich vernünftiger Beife mobl fdwerlich benten. Täglich triumphiren die mittelmafigften Terte burch bie Magie begeifternder und entgudenter Zone, aber noch niemabls triumphirte mittelmäßige Mufit durch ben Bobiflang ber tadelfren: ften und genievollften Berfe. Leiber nur allgu felren gemahrten die Mufen ihren Jungern und Freunden ben willtommenen Unblick, daß Tonkunftler und Doet einander auf gleicher Chrenftufe bie Banbe reichten, wie Metaftafio und Gacchini.

Das Ballet, welches bie Sauptmomente aus Marmontels rührenber Ergablung Laufus und Lydia darftellte, war eben so geschmackvoll als glangend. Überhaupt soll das Theater alla Scala, in Absicht auf die Pracht und auf den Kunstwerth

feiner Decorationen, fcon feit mehreren Jahren, es allen übrigen Theatern Staltens juvoribun.

Die schone Lobia erwiederte, mitten in ben feperlichsten mimischen Situationen, mehr als einmahl, Blicke und Binke, die von guten Bekannten aus den Seitenlogen ihr zugesendet worden, durch Kopfe nicken und Liebangeln.

Das Ballet mochte ichon öfter vorgetommen fenn, benn die Bujdauer verhielten fich baben aus Berit rubig und untheilnehmend, ja viele von ihnen waren sogar barauf bedacht, fich beffern Zeitvertreib zu verschaffen. In ben ftart erleuchteten Logen bildeten fich bin und wieder Spielparthien oder Theegiretel; von einigen blieben die seidenen Vorhänge beständig niedergelaffen, hinter welchen Profile mannslicher und weiblicher Köpfe, nach Art hinesischer Shattenbilder, schwebten.

Eine Menge von Ruden waren bem Theater zugekehrt. Zwen wohlgekleitete junge herren, bie sich vermuthlich noch von den Freuden eines nächtlichen Bacchanals zu erhohlen hatten, warfen sich dem Schlaf in die Urme. Ein ganz unerhörter Fall in einem Schauspielsaale! Wie wurde sich der alte Prediger zu Mag deburg dieset Triumphs gefreut haben, der einst, indem er gegen die damahls berühmte Döbbelinische Schauspieltruppe auf das heftigste von der Kanzel fulminitte, den Vortrag also beschloß: "Selig sind, die da gahnen und schlafen im Theater, dem Jause Satans, und bethen und wachen in der Kirche, dem Jause Gottes." Aber als dieß gepredigt wurde, hatte noch kein Lichten berg

bie Kirchftuble in einschläfrige und vielfcläfrige abgetheilt, und fo mar bis babin bas argerliche Schlummern mahrend einer langweiligen Erbauungerede, wenigitens dem aufgeklarteren und eleganteren Publirum, gewiß noch immer ein Geheimniß geblieben.

Dit redfeligem Eifer ermabnte ber Cobnbediente Die Reifegefellfchaft, bem weltberühmten Echo ju gefallen, bod ja bie Spatierfahrt nach bem Landbaufe Gimonetti nicht bintangufegen. Man ließ ibm gemabren und fuhr binaus. Das weitlaufige Bebaude ftebt feit mehreren Jahren unbewohnt und befindet fich, aus Mangel an Reparatur, im fichtbarften Berfalle. Die gabtreichen Befute, welche bie gefdmatige Moniphe unaufborlich binauslodte, verbunden mit bem bennabe taglich baturch erneuerten Rrachen pon allerlen Schiefgewehr, nothigten ben an Rub und Dlufe vollig verzweifelnden Sausberen gulett, mit gebietheriftem Einfte, feinen Bobnplat wo anbers ju fuchen. Huch maren bie Borrathe von Gpeifekam= mer und Beinfeller gar bald nicht mehr binreichend, für ben immer junehmenden Ochwarm ber Gafte, Die es feinesweges ein Bebl batten, bag ber Glaferflang an ber mobibefetten Safel ihnen ben weitem beffer bebage, als die langweiligen Monotonien ber plauderbaften Eco. Diefe tann im Ubrigen, feit ihrer une gludlichen Leibenichaft fur ben iconen Darciffus und ber barauf erfolgten ichrecklichen Detamorphofe, wohl' fcwerlich in irgend einem Erdwinkel bittrere Rache an tiefem berglofen Undantbaren genommen baben, als bier : benn rufft Du ihr entgegen : Marciffus! fo repetirt fie, nicht etwa brege bis acht Dabl, wie gewöhnlich, nein! vierzig bis funfzig Mahl, und noch baju im bochften Affecte bes Borns, mit starker und gellenber Stimme: Sus. Der Pistole bes Lohnbebienten, welche bieser in ber patriotischen Freude seines Gerzens abzufenern schien, weil es ihm endlich burch allerlen Rednerkunfte boch gelungen war, die fremben Gerrschaften mit ihr in Bekanntschaft zu bringen, antwortete sie mit sechszig Nachschlägen, die dem Ohre des guten Menschen sich gang natürlich in eben so viele Bravoruse verwandelten.

Ware ber vertriebene Eigenthumer bes Saufes noch ben guter Zeit auf ben glucklichen Einfall gerathen, alle Rabatten umber mit Narciffen zu bepflanzen, fo batte bie Cultur biefer Poetenblume für feie nen ökonomischen Wohlstand von den ersprießlichsten Bolgen senn können. Wuth und Ingrimm über den verhaßten und unerträglichen Anblick wurden die groß lende Nymphe gewiß eben so unausbleiblich der keifenden Stimme beraubt haben, wie sie mitunter sogar die gescheibesken Sterblichen ber gefunden Vernunft berauben.

Wer auf Italiens clafischem Boben, wie dieß, gar nicht selten, so manchem bochgelahrten und eins seitigen Professor oder Akademiker begegnet senn soll, ausschließend nach nichts anderm forscht, als nach uns bezweiselt antiken Monumenten und Runstwerken, der kann Mailand obne Zögern und Schwanken von seiner Postkarte wegstreichen. Daß wir, abgese ben von einer einzigen Ausnahme, in dieser berühmeten Stadt gar keine Spur von römischen Denkmahtern weiter auswittern können, dafür hat Friede

rich Barbaroffa, bloß um die Radfuct eines eiteln und boffartigen Beibes ju befriedigen, ben ber berüchtigten Ochleifung bes alten Debiolanum burd Reuer und Odwert recht bunnen- und vantalenmafija geforgt. Co unerbort und fdrenend bie von feiner Gemablinn erlittene Comach in ber That auch immer fenn mochte, fo gab es bennoch, jur ehren= polliten Berfohnung ber beleidigten Raifermurbe, nicht nur viel humanere, fonbern auch fogar viel zwecfs magigere Mittel, als die barbarifche Bernichtung eis ner blubenden und volfreichen Stadt, beren Einwobs ner gewiß mehr als zur Galfte an bem allerdings enormen Majeftateverbrechen unschuldig maren. Die oben angedeutete einzige Musnahme besteht in einer Colos nate von fechszehn canelirten Marmorfaulen corine thifder Ordnung, nicht fern von ber Gt. Lorengeirche. Die Auffdrift am Fries belehrt uns, baf ber Tems vel ober bie Bafilica, wogu bas Bruchftuck einft geborte, unter bem Raifer Lucius Berus im Jahre ber driftlichen Ara, 165 vollendet murbe.

Dagegen findet, weit sicherer und weit beffer, als ber Archaolog, ein Pflanzenkundiger in Maistand feine Rechnung. Der botanische Garten im Local bes vormabligen Jesuiten-Collegiums, bas nun die Universität heißt, und wo sich auch die, unter ber Leitung des Pater Boscovich aufgeführte treffsliche Sternwarte besindet; wurde nach musterhaften Planen angelegt, und erfrene sich einer nicht wenisger musterhaften Direction. Jahr aus Jahr ein vermehren sich die Schäge der erotischen, besonders ber tropischen Producte des unermessichen Reiches der

98

Flora. Ben ber Einrichtung ber Glashaufer zog man, mit großem Erfolg, einen geschickten Eleven des Paeriser Pflanzengartens zu Rathe. Schwerlich würde man selbst in Schönbrunn etwas daran zu bessern oder zu tadeln finden. Unter den mancherlen botanisch oder asthetisch merkwürdigen Gewächsen, die mir zum ersten Mahl hier vor die Augen kamen, bemächtigte sich meiner Ausmerksamkeit vorzüglich ein seit wenigen Jahren erst nach Europa versested: das dren blatterige Eisenkraut (Verbena tryphilla l'Herit.), theils durch die zierliche Haltung und edle Physiognomie, theils durch den würzigen und erquickenden Cietronengeruch der Blatter.

Domban eroberte fur Europa bie lieblichfte ber Berbenen in Brafilien; Ortega befdrieb fie gue erft unter bem Mabmen Monfia citrodora, und I'h eritier wies ihr ben Plat im Gerualfoftem an, ber, nach bem icharf ausgesprochenen Beidlectte charakter, ihr unbedingt einzuraumen mar. Der ftraud. artige Stamm , beffen Sobe nicht felten gegen viet Ruf betragt, eignet fich gang vorzüglich zu Beden. Much mard er, nach ber Bemerfung meines fundigen Wegweifers, in Floren; im Garten Boboli, fcon auf diefe Beife vielfaltig benutt. Jeber Gpar Bierganger muß dem Unpflanger folder Beden Dant wiffen wegen bes durchdringenden und fufen Citronengeruchs, welchen fie, befonders nach Connenuntergang, weit umber verbreiten. Huf bas nachbrude licife barf man basbrenblattrige Eifenfraut ben Gudlandern von Europa als eine ber anmuthigften Gartenzierben empfehlen, um fo mehr, ba bie Bervielfaltigung auch burch Stecklinge gefchieht.

Bon bem vielgepriefenen Gemablte Sitians in ber Rirche Daria bella Gragie, welches eis ne Dornenfronung vorstellt, barf ich faum fagen, daß ich es betrachtet habe. Der ungunftige Dammerfdein, worin man bas Bilb, allen Rennern unb Kreunden der Mableren jum Berdruß, bier aufftellte, wurde burch einen grauwolligen Regenhimmel mes nigftens noch um zwen Drittheile ungunftiger. Diefer Umftand betrog mich um den froh erwarteten Runft= genuß, und mußte mir um fo argerlicher fenn, ba diefe Dornenkronung bas erfte Originalgemablte vom neuen Avelles war , bem ich auf Schrittmeite mich batte nabern tonnen. Defto reiner und beller mird mir aber bafur bas Licht erfceinen, welches am 21 ra no burd die Rroftallfuppel ber Eribune auf die rubende Liebesgottinn berabftrablt !

Die meisten in diesem Schreiben angeführten und geschilderten Dinge sind keinem Sterblichen auf ber Welt geläusiger und gegenwärtiger, als Dir, mein lieber Bonstetten, bas weiß ich recht gut; aber Du wirst in Dein hesperisches Jugendleben baburch juructversetzt, und willst mir auch jugleich bas reitzende Vergnügen der brüderlichen Mittheilung nicht vauben oder schmälern, das weiß ich noch besser.

Mögen Askulaps rofenumfranzte Sochter Spgieia und Jaso Dein Leben verschönern und befeligen, bis Du, alt wie Unakreon, Demokrit, Plato, Titian oder Fontenelle, in des grämlichen Charons morscher Barke die lette überfahrt antrittst, deren Leiden und

Freuden mir dur h ben liebenswurdigen Spotter von Samofata faft eben fo gut kennen, als bie Leiben und Freuden unferer Uberfahrt von Ivorne nach Rion, auf ber wir im Unfange von Horagens Benius in die Sternenwelt erhoben, und am Ende vom Nordostwinde feefrant geschankele wurden,

Blen, gebruckt ben Anton Strauß. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Bnbalt.

## XIII. Fragmente aus Sagebuchern und Briefen.

## Erfte Abtheilung.

## 1786 — 1795.

| Duffelborf.   | Seite 3 - 74. | Grandeles. | Seite 150 - 160.    |
|---------------|---------------|------------|---------------------|
| Bürich.       | = 74-193.     | Ermatingen | am                  |
| Muf bem Rigi. | s 103-116.    | Vodenfee.  | ≈ 160 <b>−</b> 164. |
| Ginfiedeln.   | = 116-121.    | Grandelos. | · 164-168.          |
| Richterempl.  | · 121 -126.   | Montreur.  | s 168 -177.         |
| Murten.       | · 126-127.    | Samburg.   | s 177-185.          |
| St Cergue, an | Bufie         | Wörlig.    | · 180-194.          |
| der Dole.     | s 128-131.    | Gbendaf.   | 194-195.            |
| Laufanne.     | : 131-132.    | Chur.      | s 195-206·          |
| Lyon.         | = 132-137.    | Lugano.    | 206-228.            |
| Gbentaf.      | = 138-142.    | Mendrifio. | = 228-239·          |
| Chias Granin  |               | an ii. an  | . 030-056           |

AG.3B



14. 318

Digment by Gologle

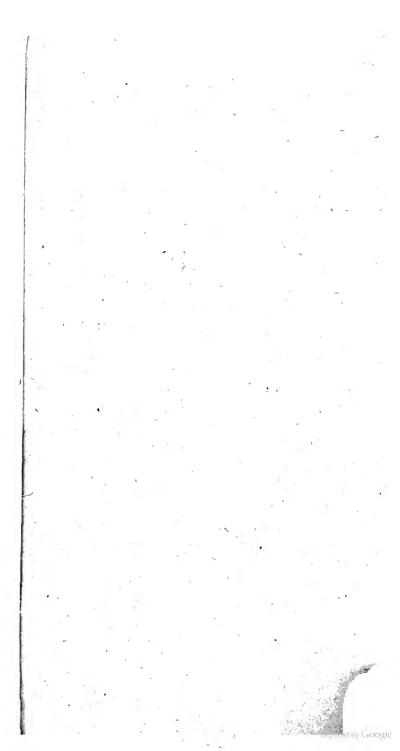



